

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



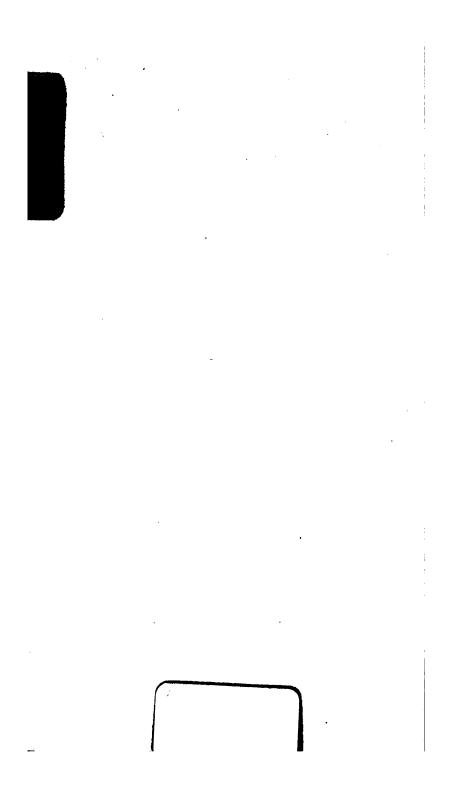

CINTALINA

.

.

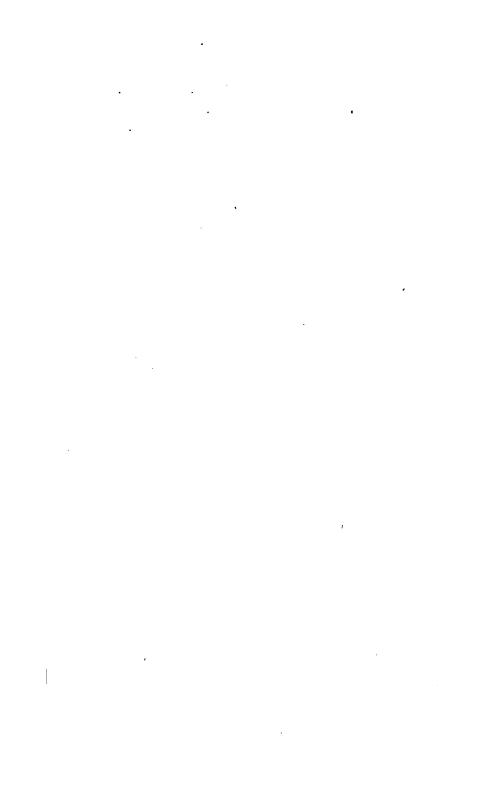

. 

\_

# B. TYZESZ.

DF:

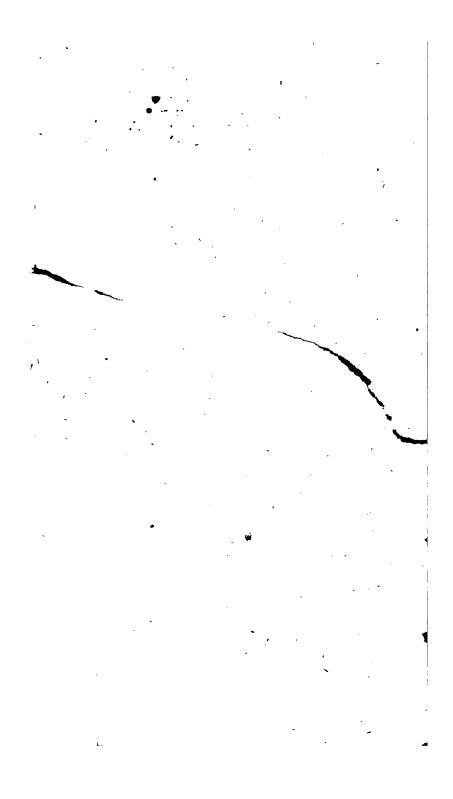

Girtanner's

# historische Machrichten

un b

politische Betrachtungen

. über bie

# französische Revoluzion

fortgefest

PUL

pon

Friedrich Buchholz.

Funfzehnter Band.

Plenum exsiliis mare; infecti caedibus scopuli; atrocius in urbe saevitum. Nobilitas, opes, omissi gestique honores pro crimine, et ob virtutes certissimum exitium; nec minus praemia delatorum invisa quam scelera; cum alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procurationes alii et interiorem potentiam, agerent, ferrent cuncta. Odio et timore corrupti in dominos servi, in patronos liberti; et quibus deeratinimicus, per amicos oppressi.

TACITUS HISTOR. I. 2.

Berlin, 1802.

Bei Johann Friedrich Unger.

EMI3

TELENATION

THE STATE SAME SHAPE

-

## Inhalt.

## Bunf und zwanzigfte Abtheilung.

Seschichte der französischen Revoluzion von der himrichtung der ein und zwanzig Mitglieder des Razionalkonvents als Föderalisten gegen die Einheit und Untheilbarkeit der Republik dis zur Auflösung des Wohlkahrtsausschusses, durch Robespierre's Tod. Vom 1. Rovember 1793 dis 27. Jul. 1794.

### (Fortfegung.)

Dem Wohlfahrtsansschuß genugen bie großen Mitteln nicht, in beren Besit er sich befindet. Alle ben Rirchen zugehöris ge Guter, Roftbarfeiten, Gerathschaften, n. f. werben fur Razionalgu er erklart. Abschaffung bes bisherigen Gots tesdieuftes in Franfreich. Ericheinung bes Bifchofs Gobet vor ben Schranfen des Nazionalfonvents und Rebe bee ben. Gindruck biefer Rebe auf mehrere Ronventsmitglieber. -- Erfolg der Aufhebung des bisherigen Gottesdienftes in ben Provinzen. Berwendung der Kirchenguter zu den Bedurfs-niffen der Republik. Einführung des Kultus der Vernunft-Chaumette's Erscheinung in dem Nazionalkonvent, um die sammethen Mitglieder deffelben zur Theilnabme an den Bernunftfultus aufzuforbern. Entfagung ber Preffreiheit und Einführung einer Zenfur. Franfreich. Guillotinaden. Allgemeines Gemalbe von Egalite's Binrichtung. Das nuel, Claviere, Olympia de Gouges u. f. m. werden aufs Schaffot geführt. Labarre's und Etalondes Urtheil wird Schaffot geführt. Faffirt; dagegen haben Duperrets Sochter Mube, fo viel Reisegelb zu erhalten, daß sie nach ihrem Geburtsort zur rudreisen konnen. Immer tiefer finkt der Konvent zum Organ des Wohlfahrtsausschuffes herab. Danton spricht bagegen ohne Erfolg. Die Gehalte ber Scharfrichter wers ben in bem gangen Umfang ber Republit erhobt. Die Graus famteit bes Revolugienstribunals ju Paris fangt an habis tuel zu werben. Bier Mitglieder bes Nazionalkenvents werben verhaftet. Mirabeau's Afche wird auf Chenier's Bericht aus bem Pantheon geworfen und Marat erhalt seis → nen Plat in bemfelben .. Sarrere beredet ben Ronvent jur ganglichen Singebung feiner Macht in die Sanbe des Boble fahrtsausschuffes, indem er die Berbienfte des letteren um

Einige Mitalieber bes Rous bie Republik geltenb macht. vente verlangen, daß der Bohlfahrtsausichus den Ramen eines Regierungsausschuffes annehmen folle; aber bagegen eifern Billaud Barennes und Barrere aus guten Grunden. Ericeinung einer neuen Folgen ber formlichen Singabe. Zeitschrift unter bem Titel: ber alte Kordelier. Wirs fung berfelben auf alle Gemuther. Burudwirtung auf ben Berfaffer. Formliche Anflage beffelben im Jafobinertlub. Robespierre's Benehmen bei biefer Gelegenheit. charta bes Wohlfahrtsausschuffes und neue Diganifagion ber erefutiven Macht. Erneuerung bes Benbeefrieges. Ues-bergang ber Benbecr über bie Loire und Absicht beffelben. Kehlichlagung biefer Absicht. Niederlagen bei Mans und Savenan und Bertheidigung ber Ruften von Eherburg und St. Malo gegen bie Augriffe ber Englander unter Graf Moird Fest ber Wiedereroberung von Toulon. Beift ber Rabale im Jakobinerflub. Dantons Erscheinung in Demfels ben nach einer langen' Abmefenheit und feine Rechtfertigung burch Robespierre. Bei der bald darauf erfolgenden Reis nigung bes Rlubs werden, außer einigen anderen verdache tigen, Mitgliedern, alle ehemalige Abliche und Geiftliche ausgeftoffen; Robespierre's Anflage des Redners des menfolis den Beichlechts und Berbannung beffelben dus bem Jatos Der Bolksreprasentant Philippeaux flagt bie Generale Ronfin und Roffignol an, und wird barüber im Sakobinerklub zur Rede gestellt. Seine Bertheidigung und ber schlechte Erfolg berfelben. Distliche Lage ber Kordeliers und ihre Bomubungen, fich in befferen Rrebit ju fegen. Alle Untersuchungen über Die Mechtheit bes Patriotismus werben einem Ausschuß bes Bohlfahrte, und Sicherheite, ausschuffes übertragen, ber sich alle Tage versammlen muß. Strenge Behandlung aller Ginwohner von Paris, befonders aber aller Berhafteten. Die Grundfane bes Bohlfahrtss ausschuffes verbreiten fich über gang Faufreich. Lebon. Maignet. Carrier. Eroberung ber Jufel Noirmoutier. Eng-laud beschließt die Fortsepung bes Krieges. Defterreich, Holland, Portugal, Spanien, Sardinien und mehrere fleis Defterreich. nere tralienische Staaten bleiben ber Roalizion getreu. Breuf: fen will von derfelben abgeben und wird durch Englands Bermittelung fur ben nachften Teldjug gefeffelt. verspricht von neuem feinen Beitritt. Begenanftalten Kranfe reichs Barrere's Ertfarung über den nachften Feldzug im Ronvent. Feier ber Sinrichtung Ludwigs bes Gechzehnten. Die Berleumdung nimmt in Paris in eben bem Grade gu, in welchem die Spannung größer wird. Diese Spannung erreicht ben bochken Punkt. Es entfteben neue Partheien. Robespierre fucht burch die Grundfage ber politischen Doral bas Schridensinftem festjuftellen. Seine Rede über diefen Begenftand. Erfolg berfelben. Der Biderfpruchegeift entwickelt fich immer beffimmter, ob es gleich dem Bobls fahrteausichus nicht an Bertheidigern fehlt. Mangel macht

ben Wiberfpruchsgeift allgemeiner. Barreres Borfchlag in einem patrivtischen gaften. Der Nazionalkonpent befretirt in diefer Periode die Befreiung der Neger; Absicht diefer fceinbaren Grofmuth. St. Juft rebet bem Betfahren bes Bohlfahrteausschuffes in einer wuthenden Rede das Wort, beren Simmirkung Danton Schranken gu fegen fucht. bert tritt an die Spige einer neuen Berschmorung. Juft wird fein Anflager. Es erfolgt die Berbaftung der Das Revoluzionstribunal verdammt fie gangen Safzion. jum Tode. Nobespierre's und Couthons Aegerungen über Diefe Begebenheit. Auch Chabot's, Bazire's, Delaunan's und Juliens Drogef wird emgeleitet. Robespierre fcreibt Die Berbrechen aller diefer Bolfbreprafentanten den Ginwirs Fungen des brittischen Ministeriums ju, und rechtfertigt die Graufamfeit burch bie Lugend. Die Revoluzionsarmee wird entlaffen. Man verhaftet Danton, Camille Desmous lins, Lacroir und Berault Sechelles. Eindrud, welchen Dantons Berhaftung auf mehrere Konventsmitglieder macht. Robespierre's und Legendre's Rampf wegen biefer Berhafs : tung . St. Juft's Ausschlag. Ehe bie Angeflagten vor bas Revoluzionstribunal gestellt werben, vermehrt man ihre Besellschaft. Cambon tritt als Zenge auf. Danton, Camille Desmonlins, n. f. w. verlangen, daß ihre Feinde gegen fie auftreten follen. Dantons Gelbstvertheidigung. Berdams mung und hinrichtung der Eitrarevoluzionare. 3weck und Mittel ber Dantonschen Berfchworung. Charafter Dantons. Lette Meden biefes Bolfereprafentanten. Philippeaur's Brief an feine Gattin. Aufhebung des vollziehenden Raths und Carnots Bericht barüber. Gränzenlose Macht des Wohle fahrtbaudschuffes. Werth des Freiheits. und Gleichheitsfos fems. Aufrechthaltung beffelben burch Robespierre's Rigos rismus. Rurge Bilbungegeschichte Diefes Boltercprafentans Abicheu ber Gemuther vor bem junehmenden Defpos Nothwendigfeit noch ftrengerer Maagregeln. Dine tismus. richtung bes Anhangs ber Ultrarevoluzionare und Nachfichtss Berfuche bes Bohlfahrtsausschuffes, Robespierre als ben einzigen Urbeber bes Schreckensfpftems barguftellen. Misliche Lage biefes Bolfsreprafentanten. Suldigungen feis ner Freunde. Drohungen feiner Feinde. Englande Bemus hungen, ihn in bas Licht eines Alleinherrschers von Franks reich ju ftellen. Folgen ber furchterlichen Ronfequeng, ju welcher man ihn zwingt. hinrichtungen ber Banquiers. hinrichtungen ber Parlementsmitglieder und Charafter Mas tesherbes. hinrichtungen ber ehemaligen Generalpachter und Chamfort. wiffenschaftlicher Charafter Lavoisters. zeaur. Bernrtheilung 14 junger Rabden aus Berbun und 20 Bauerinnen dus bem Poitou. Der Ronvent befretirt ben Glauben an ein bochftes Befen und an die Unfterbliche Beit ber Geele. Robespierre's Rebe über biefen Gegenftanb. Fekjegung ber Feier auf ben 20. Pfaireal. Borber gerath Collot D'Derbois und Robespierre's Leben in Gefahr. Gen-

fagion, welche biefer Borfall macht. Ein junges Dabchen, bas, Robespierre'n in feiner Wohnung auffucht, wird vers haftet, und der Vertacht, daß fie ihn habe ermorden wollen, wird die Beranlaffung ju bem Konventsbefret, bag fein Englander oder Sanoverauer Parbon erhalten foll. Ros bespierre's Erflarung über die Gefahren, worin er fich bes findet. Das Keft bes bochften Wefens. Robespierre's Berklarung. Coutbon tritt unmittelbar barauf im Konvent mit Borfchlagen zur Reorganisazion des Revoluzionstribunals auf. Gie werden anfangs verworfen und burch Robespiers re's Bermittelung juleht doch angenommen. Abichaffung aller gerichtlichen Formen. Der ausschuß bemachtigt fich jeder Rraftaußerung. Folgen ber Der Wohlfahrts-Die letten Heberrefte der Publizitat verschwinden. Robespierre beginnt ju ahnen, daß fein Werk nicht geendigt werden kann. haß gegen bas menschliche Geschlecht entwickelt fich in ibm. Ros bespierre betlagt fich im Jakobinerflub über Berleumbungen und wird aufgewuntert, feinem Syftem getreu bu bleis ben. Seine Feinde gehen mit großer Borfichtigfeit ju Berfe. Paris gerath in Sahrung. Am 8. Thermibor ericheint Robespierre im Ronvent, und wird ber Auflager feiner Seine Rebe. Cambon hat zuerft den Muth, ihn ben gemeinschaftlichen Feind bes Baterlandes ju nennen. Robespierre will fich vertheidigen und wird burch Billaud Barennes und Panis verhindert. Die Sigung endigt fich mit dem Konventebefret, daß Robespierre's Rebe ben beis ben Ausschuffen der Boblfahrt und Sicherheit gur Untersuchung übergeben werden foll. Robespierre's Erscheinung im Jakobinerklub und Berabredung mit feinen Freuuden. St. Juft tritt den folgenden Lag als Redner auf und muß Die Buhne verlaffen. Tallien und Billaud Barennes flagen Robespierre formlich als Tyrannen an. Robespier fich vertheibigen und wird von der Buhne geftoffen. Robespierre will' beschließt Henriots Berhaftung. Robespierre wird auf alle Beife beschimpft, ebe feine Berhaftung befretirt wirb. Gein Bruder und Lebas wollen fie theilen. Auch St. Juft und Couthon werben in den Berhaftsguftand gefest, Unterdef-fen hat fich bie Munizipalitat verfammlet. Auch bie Jakobiner Unterdef: find nicht unthatig geblieben. Bon allen Geiten ftromen Menfchenmaffen berbei. Maagregeln bes Ronvents in Dies fer dringender Gefahr. Senriot nabert fic dem Ronvents faal mit Kanonen. Besturzung ber Versammlung. Ret-tung des Konvents. Legendre's Erscheinung, im Jakobiners flub. Bourdon bemachtigt fich bes Gemeindehaufes, wohin Robespierre und feine Ungludsgefahrten von feinen Freun: ben gebracht find. Dehrere fuchen fich ju ermorben; ans bere wollen entspringen. Robespierre wird in einen Saal des Wohlfahrtsaufchuffes gebracht. Bon bier führt man ibn in die Conciergerie und aus berfelben por bas Revolus gionstribungl. Geine hinrichtung. Gein Charafter. Alle gemeiner Ueberblich ber Schredensperiode.

Rriegesgeschichte.

Benbeefrieg unter Turreau's Unfuhrung. La Roche Jacques lin wird bei Befte getodtet, wo die Republifaner nach vies len Anftrengungen fiegen. Stofflet fammlet die Brummer bes geschlagenen Beers und greift Chollet an. Cob bes Benerals Moulins, ber fich felbft entleibt. Chollets Befreis ung burch General Corbelier. Turreau fucht Charetten vergeblich auf. General Daro fallt. Dunkel, welches von diefer Zeit an bis jum g. Ehermidor auf dem Bendeefrieg rubet. Riederlage der Royalisten bei Cande. Vimeur ers balt bas Oberkommando über die Republikaner. An ben Befipprenden bringen die Spanier vor; aber ehe fie bas Hanptquartier ber Frangofen erreichen, werben fie gefchlas Berftartt erobern biefe bas fefte Lager ber Spanier und die Festungen Fuente Rabia und St. Sebastian, und bringen in Guipuzcoasein: Die Oftporendenarmee foms mandirt Dugommier. Geschichte biefes Generals. Tob bes Generals Ricardos. Große Erwartungen ber Spanier von bem neuen Keldzuge. General la Union. Haupttreffen bei Ceret. Niederlage der Spanier. Biedereroberung der vers lornen Beften. Un der Spige der Alpenarmee fteht Dus merbion. Bestimmung biefer Armee. Borbringen berfelben über die St. Bernhardsalpe, über den Pag von Cenda und und ben Berg Cenis von dem Gebiet der Republif Genna Befturzung bes Turiner Dofes über diefe Erfolge. Magfregeln beffelben. Entdeckung einer ausgebreiteten Bers foworung. Stillftand ber Baffen auf biefer Grange. Durch Die Nordarmes follen die verlornen Beften Conde, Balens ciennes und Quesnoi wiedererobert werden. Pichegru wird an ihre Spige gestellt. Geschichte bes Plans, nach welchem die Eroberung geleitet werden soll. Der Plan selbft. Bors haben ber Alliirten. Geschichte und Charafter bes Oberften Dad. Erscheinung ber Raifers Franz des Zweiten bei ber Armee ber Allirten. Ereffen bei Cateau und Eroberung ber Kestuna Landrecies. Erfolglos bemuhen fic bie Frangofen, Die verlornen Bortheile wiederzugewinnen. Sie werden bei Landrecies mit Verluft gefchlagen und beziehen ihre alte Stellung. Pichegru fallt, dem Plan gemaß, in Glandern ein, geht über bie Lys und bedroht Pperu. Unterdeff ers obert General Charbonnier an ber Spige ber Ardennenars mee ben unbefesten Poften bei Beaumont. Bugleich mit ihm drangt Jourdan, an der Spige ber Mofelarmee, Die Defterreicher jurud und bedroht Luremburg. Die Allirten feben die Gefahr ein. Clairfane liefert ein Treffen und muß fic nach Gent gurudziehen. Die Ardennenarmee geht über Die Cambre und wird gurudgefchlagen. Bon Seiten ber Allitrten muffen fraftige Gegenanstalten getroffen werben, wenn fie nicht umgingelt werden wollten. Gie theilen fich. An der Spige des ftarfften Korps juchen die Gegerale Die chearu'n von Lille abzufchneiben. Gie ichlagen und werben gefchlagen. Unterbeffen rudt die Dofelgrmee in Arlon ein-

Jourdan geht von neuem über bie Sambre und wird von neuem gurudgefdnellt. Dichegru greift bei Tournai an und muß-fich zurud iehn. Beaulien wird unterdeffen bei Bouils lon geschlagen und gieht fich nach Namur gurud. Jourdan acht jum brittenmal über die Sambre und bombardirt bie Seftung Charleroi; aber man braugt ibn gum brittenmal gurud. Poreau belagert inbeffen Ppern, welches fich nach einem tatägigen Bombarbement ergiebt. Clairfane liefert bei Thielt ein Gefecht und muß fich nach Gent gurudziebu. Jourdan geht jum vierten und funftenmal über die Gams bre. Endlich fallt Charleroi. Roburg will die Festung ents fegen und wird bei Fleurus geschlagen. Trennung der Hols lander von dem Beer ber Allitren. Rampf bei Bettignies. Eroberungen unter General Eleber. Befagung der von ben Hollandern geraumten Gradte Oftende, Brugge, Gent, u. Endliche Bereinigung ber Arbennen: und Mofelars it ber Norbarmee. Die Ceftungen find von allem f. 10. mee mit der Mordarmee. Schut ber foglifirten Machte abgeschnitten. Landrecies wird fogleich wiedererobert. ' Revoluzionares Mittel zur Bieders eroberung ber übrigen. Nieuport und Antwerpen ergeben fich ben Franzofen. Die Rheinarmee ber Franzofen wird ben 22. Man burch ein funftliches Mandore aus Kaiserslaus tern bepostirt und erobert diefen Boften erft im Jul. wieder. Der Seefrieg mit England murbe mit unerhorter Erbittes rung geführt. Urfachen berfelben. Belegenheit und Muth ber Frangofen. Sie geben Korfifa verloten. Dagegen flicht Die Brefterflotte, in Sce, um fich mit ber englischen Fotte unter Admiral Dowe ju meffen. Bestimmung Diefer Flotte. Seefchlacht bei Dueffant. Ungludlicher Ausgang berfelben für die Franzosen, welche gleichwohl ihre Absicht erreichen. Lage der Rolonien. Politit der frangofischen Regierung in Beziehung auf diefelben. Die Spanier erobern Fort Daus phin. Eroberung von Martinique durch die Englander. Ersoberung ber übrigen Autillen. Angriff auf St. Domingo. Erfolg beffelben. Die Englander werden mit großem Bers luft von Guadaloupe vertrieben. Mittel der frangofischen Regierung, um große Erfolge hervorzubringen. gen diefer Periode; vorzüglich Berbefferung des Luftballs und Erfindung der Fernschreibemaschine. Rubiger Blicf auf alle Begebenheiten diefer Periode, ober Burdigung bes Kreiheite: und Gleichheitsspftems und feiner nothwendigen Colgen.

# Fünf und zwanzigste Abtheilung.

Geschichte der französischen Revoluzion, von der Hinrichtung der ein und zwanzig Mitglieder des Nazionalkonvents als Föderalisten gegen die Einheit und Unstheilbarkeit der Republik, dis zur Aufslösung des Wohlsahrtsausschusses durch Robespierre's Tod. Von 1. November 1793 bis 27. Jul. 1794.

## (Fortfegung.)

Bie abentheuerlich und sinnlos auch Robespierre's Freiheits. und Gleichheitsspstem in sich felbst seyn mochte; so war darin doch, wie es scheint, das Mittel verborgen, Frankreichs Integrität zu retten. Nur durch die beispiellos gewaltthätige Verwandlung jener Papierschnitzel, welche man Ussanate nannte, in klingende Münze; nur durch ein erzwungenes Undehn von tausend Milionen Lives; nur durch die ungeheuren Summen, wodurch Marseille und Bordeaux mit dem Frieden eine Sleichheit erkausen muße Funstehnter Theil.

ten, welche sie alle Ursache hatten Rnechtschaft zu nennen; nur durch die unermeßlichen Schäße, womit Lyon, die reichste Stadt in Frankreich, ihren Freisbeitskinn bußte; nur durch schreckliche Requisitionen; kurz, nur durch Mittel, wie sie nie den unumschränktesten Despoten, wohl aber den Fanatikern aller Zeisten zu Gebote gestanden haben, ließen sich die furchtbaren Angrisse abtreiben, welche Frankreich von allen Seiten zu zerreißen und zu zerstückeln drohten. Besrechnet war in diesem Freiheits und Gleichheitsspfleme — nichts; aber alles ging von selbst daraus hervor, sobald es einmal in Sang gebracht war, und die Mehrheit der französsischen Staatsburger sich das sür erklärt hatte.

Alle biefe Mittel reichten indeffen fur die ungebeuren Plane des Boblfahrtsausschusses nicht bin. Franfreich enthielt noch eine ungeheure Beute in feis Auch biefe wollte er an fich reißen. nen Rirchen. Es wurden also (ben 3. Rob. 1793) alle ben Ripchen geborige Guter, Roftbarfeiten und Gerathfchaf. ten burch ben Ragionalkonvent für bas Eigenthum ber Ragion erklart und ale folches in Beschlag ge-Diefe Erflarung, welche noch por meninommen. gen Jahren die allgemeinfte Insurrefzion bervorgebracht haben wurde, war durch eine lange Reibe von Gewaltthatigfeiten fo gut vorbereitet, daß fiz mit bem lebhafteften Beifall aufgenommen murbe. Die Abschaffung des offentlichen Gottesbienftes folgte unmittelbar barquf; und auch diese wurde fo laut als affgemein gebilligt.

Bon den konstituirten Obrigkeiten des Departes ments und der Gemeinde von Paris begleitet, erschien der Pariser Bischof Gobet wor den Schranken des Nazionalkonvents, und nachdem er die Erlaubniß erhalten hatte, sich über den Zweck seiner Ankunft zu erklaren, begann er also:

"Als geborner Plebejer fuhlt' ich bie Liebe fut » bie Breiheit und Gleichheit febr frub. Bon meinen »Mitburgern in die tonftituirende Berfammlung berusfen, wartete ich nicht auf Die Erflarung ber -Menfchenrechte, um die Guveranitat bes Bolts anguerfennen. Dehr als eine Belegenheit erhielt' »ich, bled-Pringip, welches feitbem die einzige Richt. sichnur meiner Sandlungen gewesen ift, an ben Tag su legen. Mein erftes Gefet war ber Billen bes Bolfs; meine erfte Pflicht, Unterwerfung unter biesen Willen. Auf den Bischofsstuhl von Paris bat "mich biefer Willen erhoben; und mein Gewiffen fagt mir, baf ich, bem Bolt gehorchend, es nicht berrogen habe. Ich habe ben Ginfluß, welchen mir mein Amt gab, benugt, um Die Liebe bes Bolfs - fur Gleichheit und Freiheit zu vermehren. Aber njest, wo die Revoluzion fich ihrem Ende naht; "jest, wo bie Breibeit' in ftarten Schritten manbelt; pjest, wo alle Befuhle fich in ein einziges gusam--mengieben; jest, mo feine andere Berehrung Statt - finden barf, ale bie ber Freiheit und Bleichheit,

ihr, verbundete Machte, wollt ihr Gold? wollt ihr Silber? In Frankreich könnt ihr es finden. Denn die Bernunft hat den Sieg über den Aberglauben davon getragen. Seine Spielereien dienen jest dem Baterlande, und die Franzosen fürchten nicht mehr für ihre Freiheit « \*).

Um den abgeschafften Gottesbienft ju erfegen, wurde ein Rultus ber Bernunft erfonnen. Bum erstenmal wurde er ben 20. Brumaire in ber Metropolitanfirche ju Paris gefeiert, welche man in einen Tempel ber Bernunft umgeschaffen batte. eben diesem Lage erschien Chaumette mit einem großen Gefolge por ben Schranten bes Razionals tonpente, und bat, daß das Bolt ein, im Tempel ber Bernunft gebrachtes Opfer im Beiligthum bes Befeges wiederholen burfte. hierauf eröffnete eine Gruppe von jungen Mufikanten ben Marich. folgten die Nachkommlinge ber gebliebenen Bertheis biger des Baterlandes, eine patriotische Symne fingend. Dann tamen, mit rothen. Dugen bebectt, frangofische Burger, welche ihr: Es lebe bie Republit; es lebe ber Berg! fo eifrig riefen, bag bie Mitglieder des Nazionalkonvents nicht umbin tounten, es aufs lebhaftefte ju erwiebern. erschaste eine friegerische Dufif; und ein Gefolge von jungen Beibern, in Beig gefleibet, mit einem breifarbigen Bande umgurtet, und ben Ropf mit

<sup>\*)</sup> Moniteur Nro. 63. l'an II, de la Rep. pag. 255. col. 3.

Blumen geschnückt, trat jum Borfchein. Enblich zeigte fich' - Die Gottin ber Bernunft; ein fchones Beib, von vier Mannern auf einem mit Gichenlaub umflochtenen Lehnftuhl getragen; Die Freis beitemute bebeckte ibr Saupt, ein blaner Mantel wallte um ihre Schultern, geftust mar fie auf eine Lauter Beifall erscholl. Es lebe die Republit! tonte es von allen Seiten. Müsen und bute wurden in bie luft gefchwenft. Bon neuem afchallte bie Dufif. Bor ben Schranfen, bem Pras Abenten gegenüber, murbe die Gottin ber Ber. nunft niebergefest. Eine allgemeine Stille erfolgte. Der Kanatismus ift entlaufen, a begann Chaumette; -ber Bernunft, ber Gerechtigfeit und ber Babrbeit » bat er feine Stelle überlaffen; feine fchielenben In--gen fonnten ben Glang bes Lichts nicht langer et. "tragen. Bemachtigt haben wir und ber Tempel, - die er verlief, und ihnen eine neue Bestimmung segeben. Bum erftenmal erfchien das Bolt bon -Paris an dem beutigen Tage in jenen Gothischen . Bemolben, welche, nachdem fie, fo viele Jahrhunder, "te bindurch, die Stimme des Jrethums wiederholt »batten, endlich einmal von bem Auffchrei ber -Babrbeit erbrohnten. Geopfert haben wir bafelbft -ber Freifeit; ber Gleichheit, ber Ratur. Wir ries »fen: Es lebe ber Berg! und gehort bat uns ber' Berg, weil 'er fich in bem Tempel ber Vernunft' » mit und berhand. Richt eitlen Bilbern, nicht fee-"lenlofen Ibolen haben wir unfere Opfer barge-

» bracht; nein, ein Deifterftuck ber Ratur haben wie pewahlt, um die Ratur barguftellen; und bice. beis wlige Bild bat Aller Bergen entflammt, Gin einfin » ger Bunfch, ein einziges Gebet ertontog von glien. Es fautete: Reine Priefter mebus ateine andere Gotter, als welche fine Da. stur und barbietet! Aufgefgft baben wie "Boltemagiftrate bies Gebet, und tragen es Euchvor. Aus dem Tempel der Bernunft kommen wie win den Tempel der Gefege, um der Freiheit nach » einmal zu hulbigen. Dir bitten Euche bagnbie »ebemalige Metropolitanfirche von Paris ber Ber-» munft und ber Freiheit geweihet merbe. Der Saanatismus bat fie verlaffen; vernünftige Befen bae »ben fich ihrer bemachtigt. Beiligt fie als ihr Eis » genthum. «

Der Präsident versicherte hierauf im Namen der Persammsung, daß der Sies, welchen die Bernusst über den Aberglauben und Fanatismus davon setzes gen hatte, dem Konvent die größte Freude, machtez und daß nur ungufschiedliche Geschäfte ihn abgebalten hatten, sich in Masse unch dem der keinen Wättin geweihten Tempel zu begeben. Ein Mitglied des Konvents versungte hierauf, das die Göttin der Vernunft an der Seise des Präsidenten Plus nehmen sollte. Chaumette führte sie dabin. Der Präsident und die Setretäre gaben ihr den Bruderkus. Es erfolgte ein tautes Jubelgeschrei; und um die unwürdige Szene würdig zu beschließen, begeb sich

her ganze Konventiin ihen Tonmel des Wennunffe-nun bie homne guf bie Freiheit ju fingen \*). Diefer Rufens der Bernunft fam als bie auffallendfte Ausgehust bes vollenbeten Diliriums betrachtet twenden zu in welches ibie franzosische Marion : gerathen : war. Rie hat eine, bis jur tiefe fion, Stlavereigberahgewürdigte Rotion-fich: freier gecondit en 'b francen 3.3) Dicfe Domne hat ben beruhmten Chenter jum Bers , 22 faffer, und lautet alfo: Descends, o Liberte, fille de la Nature, Le prople a reconquis son pouvoir immortel? Sur les pompeux débris de l'antique imposture, : Ses mains relevent ton autel. Venez vrainqueurs des rois, l'Europe vous con-Seraple (1) 12 to the training 73 f. 11 .. Venez, sur les faux dieux étendes vos succès; Toi, sainte Liberté, viens habiter ce temple, .201 C. Sois la Desse des François. Il Live 164. 6 Ton sespäctardionit le montale plus esurage, 19 Au milieu des rochers enfante des moissons; Embelli par tes mains, le plus affreux rivage Tu doubles les plaisirs, les vertus, le genie: L'homme est toujours vainqueur sous tes saints Car 27 27 7 Tip Tip Ayant da te notinglue il ignore la giori Il est créé par tes regards. Au peuple souverain, tous les rois font la with a constraint of the second of the Qu'à ces piede, o Déesse, ils tombent desormais! Bientot sur le cercueil des tyrans de la Terre Les peuples vont jurer la paix. Guerriers liberateurs, race puissanse et brave. Armés d'un glaive humain, sanctifiez l'effroi; Terrassez par vos coups, que le dernier esclave Suive au tombeau le deruier roi.

"bracht; nein, ein Deifterftuck ber Ratur baben wir pewahlt, um die Ratur barguftellen; und bick beis »lige Bilb hat Aller Bergen entflammt. Ein einfis ser Bunfch, ein einziges Gebet ertontgivon allen Es lautete: Reine Priefer mebr; steine andere Gotter, als welche ibie, Ma-Aufgefaßt baben wie etur uns barbietet! "Moltemagiftrate bies Gebet, und tragen es Euch por. . Aus bem Tempel ber Bernunft kommen wir . win ben Tempel ber Gefege, um ber Freibeit nach. » einmal ju bulbigen. Bir bitten Euche baginbig webemalige Metropolitanfirche von Paris ber Ber-» munft und der Kreiheit geweibet werde. Der gaanatismus bat fie verlaffen; vernünftige Belen ba-»ben fich ihrer bemachtigt. Beiligt fie als ihr Ei-» genthum. «

Persammtung, daß der Sieg, welchen die Bernusst über den Aberglauben und Fanarismuß davon veresgen hatte, dem Konvent die größte Freude, machtezund daß nur ungufschiedliche Geschüfte ihn abgeshalten hatten, sich in Masse nach dem der neuen Göttin geweihten Tempel zu begeben. Ein Mitglied des Konvents versangte dievauf, daß die Göttin der Bernunft an der Seize des Prästdenten Plus nehmen sollte. Chaumette sührte sie dahin. Der Prässbent und die Setretäre gaben ihr den Brudertuß. Es erfolgte ein lautes Jubelgeschreis und um die unwürdige Szene würdig zu beschließen, begeb sich

her gange Ronvent in ihen Tombel der Bentunffeihun bie homne guf bie Freiheit ju fingen \*). . . . . Ino Diefer Rufens der Vernunft fam als die auffallenoffe Ausgehust bes vollendeten Diliriums betrachtet wenden mi in welches noie franzosische Region gerathen mar. Rie bat einen bis jur tiefften Stlavenei berabgewurdigte Region-fich freier ge-Gehalt gu beimmen. g [7] Diefe Dunne Bat ben berubniten Chemter gum Bers faffer, und lautet alfo: Descends, o Liberte, fille de la Nature, L's praple a reconquis son pouvoir immortelle sunt : Sur les pompeux débris de l'antique imposture : Ses mains relevent ton autel. Venez vrainqueurs des rois, l'Europe vous con-Semple (1) Control of Sold College Steel nafili Venez, sur les faux dieux étandez vos succès, Toi, sainte Liberté, viens habiter ce temple, Co Sois la Deesse des François. Int. 164. 6 16. Ton sappertire out le montille blus courage, 1975 Au milieu des rochers enfante des moissons; Embelli par tes mains, le plus affreux rivage The Rim entirhand designations : C.C. 17 5 Tu doubles les plaisirs, les vertus, le genie: L'homme est toujours vainqueur sous tes saints fig 13 Avant de to notinglite il ignore la rige. Il est créé par tes regards. Au peuple souverain, tous les rois font la eriod in 156 or former of the guerrest motor Qu'à des pieds, à Déesse, ils tombent desormais!, Bientôt sur le cercueil des tyrans de la Terre Les peuplest vont jurer la paix. Guerriera liberatours, race priegante, et beave. Armés d'un glaive humain, sanctifiez l'effroi; Terrassez par vos toups, que le dernier esclave Suive au tombeau le deruler roi.

wahne, als bie frangofische in biefer Periobe. In der Sigung vom 11. Brumaire war die Rebe von ber Preffrethoit. Auf einen Befehl bes Boblfahrtsausschuffes follten von bem Ronvent Rommif. farien ernannt werben, welche, im Winverftanbnis mit bem Minister bes Innern, alle jum Druck bestimmten Schriften unterflichen follten, um ihren patriotifchen, ober vielmehr-revolugionaren Gebalt ju - beftimmen. Eines von ben Ditgliebern bes Konvents etblichte in biefem Institut bie Wieberauferftebung ber Ben. fur und erklarte fich bagegen. Sogleich fielen mehrece andere Mitafieber über baffelbe ber. Renau. bin mar ber Meinung: ber 3mect ber Preffreiheit fen bas offentliche Bluck, aber nicht eine Gegenrevoluzion; fobald fich alfo gegenrevoluzionare Schriften bliden ließen, mußte man fie und ihre Berfaffer vernichten. Ebabot außerte: Rur gegen Enrannen fen eine Preffreiheit nothwendig. Beweis, daß bas suverane Bolt die Grangen biefet Freiheit fenne, ware unter andern, bag es ber Bernichtung ber Preffen bes Gorfas und anderer ge-, genrevolugiondrer Journaliften feinen lauteften Beifall gegeben habe. Es mare alfo allerdings nutlich. bag Manner angestellt murben, welche babin faben, baß biefe Freiheit nicht in Frechheit ausarte. »In neiner vermischten Regierungsform, . fuhr ber Rebner fort, »ift bie Preffreiheit nothwendig, um dem De-» fpotismus ein Wegengewicht ju geben. England » bebarf ihrer; aber nicht Frankreich. Unter einer

»republikapischen Regierungssom muß bie Pressei.
heit die Regierung respektiren, und jeder Schrift.
- steller, welcher die Demokratie herabwürdigt, zer.
- schmettert werden. - Weitere Debatten fanden über diesen wichtiges Gegenstand nicht. Statt, und die Zensur wurde, von neuem dekretirt.\*).

Fürchterlich wirkte diefer Staveusinn des Komnents, aufmibien Bewohner ber Hauptkadt und ber Departementer zwäck. Vom Schrecken zusammenges prest und unfähig, diesen Zustand lange zu ertragen, zog sich der heffere Theil der Burger in die Einsame? feit zurück; — alle übrigen gaben sich den stunigse, sten Ausschweifungen bin, um sich gegen das ting gluck zu betäuben, wovon sie sich umgeben saben, Ein jeder wünschze, den Tuxien des Freiheitsfangs tismus zu entrinnen. Rur in den Jakobinerherzen blieb die Energie gurück.

Die rastlose Thatigkeit der Buillotine dauerte noch immer fort; In den sammtlichen Kertern von Paris befanden sich 4000 Gefangene, von welchen kein einziger dem Wordschwerdt zu entgeben hoffen durfte. Mit jedem Tage wurden die Karren, wetche die Veruntheilten aus den Gefängnissen der Konciere gerie nach dem Revoluzionsplatz suhren, skärker der frachtet. Gs war um diese Zeit, als sie von dem wisigen Varrere Särge für Leben de genannt

<sup>\*)</sup> Moniteur No 44. p. 178 col, 1.

Novembers dffentlich fagte, daß die Revoluzion die Staatsschutben bereits von 6000 auf 1000 Million num herabgesetzt habe. Es war um diese Zeit, wo in Barrere's Sprache guillotiniren und Münze auf dem Revoluzionsplat prägen, Synonimen waren.

3u ben bebauersmurbigften Schlachtopfern biefer Periode gehort Giren Dupme, ein junger Mann von 24 Jahren, 'als GHehrter und Republifaner bon allen feinen Freunden gefchapt. Berbrechen mar, Briffots Gehulfe betibem Journal: Der Datriot, gewesen ju fenn. Bon Borbeaux, wo man ihn gefangen genommen hatte, an ber Seite feines Freundes Boisgunon nach Baris gefchleppt, wurde er bald nach feiner Anfunft, und noch wund von feinen Feffeln, vor bas Revoluzionstribunal ge-Ueber Briffot befragt, batte er ben Muth bracht. Er babe ihn genau gefannt; und wenn ju fagen : ber ungluckliche Mann gleich nicht immer wie Ariffie bes gelebt hatte, fo mare er boch wie Sibnen als ein Martyrer der Freiheit geftorben. Mehr bedurfte es nicht, um feine Richter jum Ausspruch bes DobeBurtheils zu vermogen; aber fandhaft blieb bie Seele bes jungen Mannes. Mit ftarter Stimme fang er auf dem Wege nach dem Revoluzionsblaß ein von ihm felbst gedichtetes Lied auf die Rreiheit, und ftarb mit feltner Faffung. Gein Freund begleis tete ibn. Der Dienfte eingebenf, Die er Robes. pierr'n in einer fruberen Periode geleiftet batte,

einstimmig verfichere, bag auch nicht bie gering. fte Beranderung, in feinen Gefichtsjugen merthar gewefen fen. Das Bolt bezeugte, wie immer, feine Bufriedenheit über biefe hinrichtung. Mehrere Der fonen batten, je nach ihrem Intereffe, gefürchtet ober gehofft, baf bie Ankunft bes Bergogs in Paris eine neue Revoluzion zum Ausbruch bringen würde; aber es zeigte fich auch bei biefer Belegenheit, bag Dr. leans mehr gemigbraucht war, als Undere gemigbraucht batte. - Danton, welcher, noch immer für die erfte Triebfeber ber fogenannten Orleanschen Barthei gehalten murbe er lebte mabrend ber Sinrichtung bes Bergogs rubig auf feinem gandgut Urcis . fur . Aube, welches er nur felten verließ, um fich für eis nige Augenblicke in dem Ronvent ju zeigen. bert, welcher biefer hinrichtung beiwohnte, fagte unmittelbar nach berfelben in feinem Bericht an ben allgemeinen Rath: "Ich babe mich mit Spaberblit. fen nach einer Orleanschen Parthei umgeseben; aber ich habe feine entbecken fonnen. Dielleicht maren große, jur Beforderung ber Revoluzion vorgestrectte Summen Orleans einziges Berbrechen. Die Revub. lit ficherte eine Staatsschuld nur unter ber Bebingung, bag ber Glaubiger fein Berrather mare, ober baß fie ibn nicht bagn machen konnte. Diele Undere buften ihr Leben auf bem Bhitgeruff ein, weil fie gerechte Forderungen, an die Republik hatten; und nie murben einem Singnaminifter feine Operagionen fo; erleichtert als Cambon, welcher noch im gaufe bes

Novembers dffentlich fagte, daß die Revoluzion die Staatsschutden bereits von 6000 auf 1000 Millionen herabgesetzt habe. Es war um diese Zeit, wo in Barrere's Sprache guillotiniren und Münze auf dem Revoluzionsplat prägen, Synonimen waren.

Bu ben bebauersmurbigften Schlachtopfern biefer Periode gehort Giren Dupne, ein junger Mann bon 24 Jahren, 'ale Gelehrter und Republi. faner bon allen feinen Freunden gefchatt. Berbrechen mar, Briffots Gehülfe betibem Journal: Der Patriot, gewesen ju fenn. Bon Borbeaux, wo man ihn gefangen genommen hatte, an ber Seite feines Freundes Boisgunon nach Baris gefchleppt, wurde er bald nach feiner Unfunft, und noch mund von feinen Seffeln, bor bas Revoluzionstribunal ge-Ueber Briffot befragt, hatte er ben Muth bracht. Er habe ibn genau gekannt; und wenn in fagen : ber unglückliche Mann gleich nicht immer wie Ariftie bes gelebt hatte, fo mare er boch wie Sibnen als ein Martyrer ber Freiheit geftorben. Mehr bedurfte es nicht, um feine Richter jum Ausspruch bes Co. bekurtheils zu vermögen; aber ftandhaft blieb bie Seele bes jungen Mannes. Mit farfer Stimme fang er auf bem Wege nach bem Revoluzionsplat ein von ihm felbft gebichtetes Lied auf die Freiheit, und ftarb mit feltner Baffung. Sein Freund begleis tete ibn. Der Dienste eingebent, die er Robes. plerr'n in einer fruberen Periode geleiftet batte,

schrieb biefet kurz vor seinem Sobe einen rubrenden Brief an ihn, und erwartete vergeblich den Erfolg bis zum lesten Augenblicke seines Lebens.

Rabaud Saint Etienne, einer bon ben aufgeflarteften Mannern feiner Beit, beffen große Rabigfeiten die Revolution noch mehr entwickelt batten, war als Mitglied der Zwolfer Kommission in bie Proffripgion begriffen worden, welche am aten Jun. Die rechte Seite traf, und hatte fich in Paris bei einem feiner Freunde verborgen. Um nicht entbedt zu werben, hatte er, gemeinschaftlich mit biefem, eine Mauer aufgeführt, welche ein großes Bimmer in zwei Theile absonderte, und beren Gingang burch ein Bucherrepositorium verbect murbe. Babricheinlich wurde er auch unentbectt geblieben fenn, wenn nicht ein Zimmermann, ben er gu biefem Berfe gebraucht batte, an ihm gum Berrather geworben mare. Aus feinem Schlupfwinkel bervorge. jogen und vor bas Revoluzionstribunal gebracht, wurde er ungehort verbammt. Geine Gattin ent, leibte fich, weil fie ohne ihn nicht langer leben mollte.

Biroteau wurde von Bordeaux, wohin er fich geflüchtet hatte, nach Paris gebracht, um daselbst wegen seiner Verbindungen mit Brissot vernommen zu werden. Von Paris schleppte man ihn nach Bordeaux zurück, wo er um die Mitte des Novembers unter der Guillotine starb.

Dier murbe auch Barbarour bingtfchlachtet,

ein eifriger Republikaner und einer ber schönften Manner feiner Zeit.

Dier fant, außer Guabet, auch ber mackere Grangenenve \*) feinen Lob unter ber Guillotine.

Pierre

Diefen Ronventedeputirten bat die Burgerin Rolland, welche ibn ben beften ber Sterblichen nennt, burch folgende Amelbote unfterblich gemacht:

Das Berfahren und bie Unftalten bes Bofes fune bigten im Lauf bes Julius 1792 fembfelige Abfichten an. Ein jeber rafonnirte über die Mittel ibm guvoraus fommen, oder wenigstens seine Maagregeln ju vereiteln. Mit einer Barme, welche die Eraltagion, aber nicht bie Starte: giebt, fagte Chabot: Es mare ju wunfchen, daß ber hof einen von den patriatifden Deputirtenumbringen ließe; benn bics wurde gang unfehlbar eine Infurrefgion herbeifuhren; bas einzige Mittel, bas Bolf in Bewegung gu fegen, und eine beitfame Rrifis. hervorzubringen. Grangeneuve, welcher ibm gugebort. batte, ohne ein Wort ju fagen, benunt ben nachften Augenblich, um Chabot auf die Seite gu führen: "Ihre 's » Grunde, « fagt er, » haben mich frappirt. Aber der . "Bof ift allau fein, um uns jemals ein folches Mittel in die Bande gu fpielen. Man muß ihm gu Bilfe » tommen. Gorgen Gie fur geschickte Banbiten. 3ch : wwill bas Opfer fenn.a - Bie ? Gie wollen -"Dbne Zweifel! Bas ift babei zu bebenfen? An meis nem Leben ift nicht viel gelegen: Id werbe über. " aludlich -fenn, wenn ich es meinem Baferlande jum »Opfer barbringen fann. « -Sa, mein Freund, ruft Chiot init begeifterter Diene aus, Sie follen nicht der Einzige fenn; Diefen Ruben muß ich mif 366; nen theilen. - » Wie Sie wollen. Einer ift genug, » 2 wei find noch beffer. Aber Rubm ift babei nicht veingbernbfen. Riemanb muß barum wiffen. Laffen

pierre Mannel, der fich bei jeder Gelegen, heit als Briffots und Pethions Freund bewiesen hatte, wurde zu Paris guillotiniet. , Gein angebliches Verbrechen war der Royalismus und Foderalismus.

Claviere' erstach sich im Gefängniß, um feinen Feinden den Triumph seiner hinrichtung zu entzieben \*). Seine Gattin folgte, ihre Kinder umar-

<sup>»</sup> Gie uns auf Mittel benten. « - Chabot übernimmt, Alles in Bereitschaft ju halten; und einige Tage bars auf kundigt er Grangeneuve an, bag er feine Leute ges funden babe. - "Gut! bestimmen wir jest ben Augens » blid. Geben wir morgen Abend jufammen in ben musichuf. Um eilf Uhr werd' ich ihn verlaffen. Der Deg gu meiner Bohnung führt burch eine verlaffene Strafe. Sier tonnen fich die Leute in Bereitschaft Aber ihr Sandwerf muffen fie verfteben; fie » muffen uns abthun, ohne uns ju perftimmeln. « . Dan vereinigt fich über bie Ctunden ; man verabrebet Miles. Grangeneuve Bringt feine bauslichen Angelegen: beiten in Ordnung und macht fein Testament. Bur ber Rimmten Stunde begiebt er fich in ben Ausschuff. Chas bot ift noch nicht angekommen. Es schlagt eilf und er ift noch nicht ba. Grangeneuve verniuthet, daß ihm Die Luft, gemeinschaftliche Gache mit ibm gu machen, peragngen fen; ba er aber glaubt, bag bie Banbiten . wenigstens fur ihn in Bereitschaft fenn werden, fo macht er fich auf ben Weg. Langfam geht er bie verlaffene Strafe berunter. Niemand begegnet ibm. geht noch einmal jurud. Bergebens. Rurg, er muß wohlbehalten nach Saufe geben, und ift nicht wenig Darüber ungehalten, bag er fein Teftament vergeblich gemacht bat.

<sup>\*)</sup> Er that es mit ben Morten:
Les criminels tremblans sont trainés au supplices;
Les mortels généreux disposent de leur sort.
Voltaire.

porgelefen wurde, welche am folgenben Lage por bent Tribunal erscheinen follten. Sein Rame marb gerufen. Sogleich stellte fich ber Jungling. Auch am folgenden Tage verharrte er bei ber großmuthi gen Lugeg, wodurch er ber Familie feines Brubers ihren Bater ju retten wunschte, und wurde, feinem Wunfch gemäß, unmittelbar barauf bingerichtet. Auf eben biefe Beife rettete Loigerolle bas leben' feis nes Cohnes. Aber neben Diefe glangenben Beifpiele ber Entfagung stellen fich eine unabsebbare - Menge von Beweisen der bochften Verworfenheit, welche einzeln aufzuführen ber gebuldigfte Geschichtschreiber ermuben murbe. Die Ohnehoferei war nur ju febr in die Sitten übergegangen. Der Gelbfterhaltungs trieb gerriß alle Bande. Sohne verriethen ihre Bater; Gattinnen ihre Satten. Bon allen Seiten fuchte man fich durch den Verrath die Freundschaft und ben Schutz der Machthaber ju erwerben. war gewöhnlicher als ein falfcher Zeuge. Rur burch Entsagung aller Moral und eine vollendete Achfel eragerei vermochte man fein Leben ju retten. Freund der Revoluzion zu fenn, reichte noch nicht bin; man mußte es auch in feinem fo hoben Grabe fenn, dag man über das Intereffe ber herrschenden Parthei hinaus ging; Marat und Chalier als Beilige verehren, murbe nur fo lange gutgeheißen, als biefe beiben Burgengel bes Bolfs für achte Patrioten. galten. Bruberichaft ober Tob! mar bie allgemeinste und bedeutendste Ueberschrift auf ben Saufern

biger mußte bie Wahrheit ihrer Aussage untersuchen, und auf feine Bersicherung, baß die Schwangerschaft ber Burgerin be Gouges erdichtet sen, wurde sie einige Tage barauf hingerichtet.

Es ift unmöglich, unter ben vielen Schlacht. opfern bes republifanischen Despotismus mabrend. biefer unglucklichen Periode, auch nur die ebelften Auf dem Wege von knon nach Rouen m nennen. fand man Rolands Leichnam; er batte fich felbft ermordet, um feinen Reinden ju entgeben. Gorfas wurde ju Paris guillotinirt, sobald bas Tribunal nur die Identitat des Namens und der Person ins Reine gebracht batte; burch die Konfiskazion feines Bermogens gerieth die Familie in die bitterfte Uri Beinah alle von ben Urmeen guruckberufenen muth. Ablichen wurden obne weitere Untersuchung bingerich. richtet, felbft wenn fie die auffallendften Beweife bes Patriotismus ober der Energie gegeben hatten.

Große politische Uebel haben zu allen Zeitem große Tugenden erzeugt. Die Geschichte der haupts stadt Frankreichs ist auf diese Weise eben so interess fant geworden, als die römische. Wie viel Scheins bares auch in den nächstolgenden Anekdoten enthals ten sein mag; immer werden sie das Erstaunen ders jenigen erregen, welche auf einem sansten Wege durchs Leben keine Gelegenheit zur Auszeichnung sins den. Ein Jüngling war mit seinem alteren Bruder in demselben Kerker eingesperrt. Zufälliger Weise war dieser nicht zugegen, als die Liste berjenigen ben faum so viel für sich erhalten, baß sie im Stanbe waren, in ihr entlegenes Baterland juruckzus kehren.

Unter so vielen Megeleien war Menschlich. feit das große Wort aller Machthaber und ihrer Genossen. Menschlich nannte man auch die frechsten Bersuche, das Gleichheitsschsem durchzusegen; und eine Dienerin der Menschlichkeit war die Gestechtigkeit der Nevoluzionstribundle in ganz Frankreich. Es war in dieser Periode, als das solgende Publikandum an die Republikanerinnen erschien, welches aus mehr als Sinem Grunde auf beschalten zu werden verdient:

- "In turger Zeit hat das Revoluzionstribunal den Weibern eine große Lehre gegeben, welche unsftreitig für sie nicht ganz verloren seyn wird; denn immer unparthepisch sest die Gerechtigsteit die Belehrung immer an die Seite der Strenge.
  - "An einem treulosen und ehrgeizigen Sofe erzogen, brachte Marie Antoinette die Laster
    ihrer Familie nach Frankreich. Sie opferte ih.
    ren Gatten, ihre Kinder und das Land, das
    sie an Kindesstatt angenommen hatte, den ehrgeizigen Absichten des Sauses auf, dessen Ente
    würfe sie begünstigte, so lange sie über das
    Blut und das Vermögen des Volks und über
    die Seheimnisse der Acgierung gebieten konnte.
    Sie war eine schlechte Mutter, eine ungetreue

von Paris; nur baf bie Bruberschaft fchwer zu erringen mar, und ber Cob aufs freigebigfte ausgewendet wurde. Wer nicht geradegu morden half, mar in Gefahr gemorbet gu werben. Bu ben ungebeuer: ' Ren Bernichtungsentwurfen behnte fich Die Ginbilbungsfraft aus. Wenn zu Unfange bes unglucklichen Babres nur von einigen hunderttaufenben die Rebe gewesen war, Die, jur Befestigung ber Republit, unter ber Suillotine fterben mußten; fo fprach man gegenwartig von acht Millionen, und war noch ungewiß, ob bie Summe nicht allgu niedrig angegeben »Wer über 50 Jahr alt if, « jagte Robespierre faltblutig, »ift fur biel Repitblit verloren. « Die Gerechtigfeit fchtantte fich auf langft Berftotbene ein. Bernichtet wurde bas Urtheil bes ehemaligen Parlements von Paris, nach welchem Labarre und Etalonbe, wei junge Manner, welche fich 1766 gegen ben offentlichen Gottesbienst vergangen batten, mit bem Tode bestraft werben follten; ber Ronvent befretirte fogar, baf ihre etwanigen Erben in Ben Befig ihrer nachgelaffenen Guter treten, und im Fall, bag biefe bereits verfauft maren, aus bem Maxionalichat entschäbigt werben follten. Diefelbe Gerech. tiafeit wiberfuhr Calas und Girben \*). fonnten Duperrete Lochter, nach ber hinrichtung ibres Baters, von dem fonfiszirten Bermogen Deffel.

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 57 l'an II. de la Rep. pag. 231. col. 2.

ben kaum so viel für fich erhalten, baß sie im Stans be waren, in ihr entlegenes Baterland juruckzus tehren.

Unter so vielen Metgeleien war Menschliche feit das große Wort aller Machthaber und ihrer Genossen. Menschlich nannte man auch die frechsten Bersuche, das Gleichheitsspstem durchzusetzen; und eine Dienerin der Menschlichkeit war die Gerechtigkeit der Nevoluzionstribundle in ganz Frankreich. Es war in dieser Periode, als das folgende Publikandum an die Republikanerinnen erschien, welches aus mehr als Einem Grunde auf beshalten zu werden verdient:

- "In kurger Zeit hat das Revoluzionstribunal den Weibern eine große Lehre gegeben, welche unsftreitig für fie nicht ganz verloren senn wird; denn immer unparthepisch sest die Gerechtigskeit die Belehrung immer an die Seite der Strenge,
  - "An einem treulosen und ehrgeizigen Sose erzogen, brachte Marie Antoinette die Laster
    ihrer Familie nach Frankreich. Sie opferte ih.
    ren Gatten, ihre Rinder und das Land, das
    sie an Kindesstatt angenommen hatte, den ehrgeizigen Absichten des Hauses auf, dessen Entwürfe sie begünstigte, so lange sie über das
    Blut und das Vermögen des Volks und über
    die Geheimnisse der Regierung gebieten konnte.
    Sie war eine schlechte Rutter, eine ungetreue

Sattin; und beladen mit ben Fluchen berjenisgen, deren Berberben fie vollenden wollte, ift fie gestorben. Ein Gegenstand bes Whicheues wird ihr Name fur die Nachwelt bleiben."

- Dlympia du Gouges, mit einer lebhaften Einbildungskraft geboren, hielt ihren Wahnsinn für Eingebungen der Natur. Mit Faseleien sing sie an; mit Theilnahme an dem frevelhaften Entwurse derjenigen, welche Frankreich soderalissiren wollten, endigte sie. Es scheint, als habe das Geses diese Verschwörerin bestraft, weil sie die ihrem Geschlecht zukommenden Tugenden vernachläsigte.
- Die Roland, ein Schöngeift in großen Projeften, ein Philosoph in fleinen Billeten, Ronigin eines Augenblicks, umgeben von feilen Stribenten, benen fie ju effen gab, und unter welchen fie Sunftbezeugungen; Memter und Gelb vertheilte, war in jedem Betracht ein Ungebeuer. 36r fectes Benehmen gegen bas Bolf und gegen die von ihm bestellten Richter, Die Sartnactigfeit ihrer Antworten, ihre ironische Froblichfeit und jene Standhaftigfeit, womit fie auf ber Rabrt bon bem Pallaft ber Gerechtig. feit bis jum Revoluzionsplat prabite, beweifen, daß tein fcmergliches Gefühl in ihrer Seele war. Gleichwol war fie Mutter. Aber fie batte die Ratur aufgeopfert, indem fie fich über biefelbe ju erheben ftrebte. Der Bunfch, eine

---

noch jung genug find, um einen anbern Stand gu wergreifen, nicht langer auf bie Unterftugung ber \*Ragion, Unspruch machen burfen, als bis es ibnen » bamit gelungen ift. Unftreitig glaubt Pitt, daß ihr - euch durch die Abschaffung des Fanntismus bie "Bege nach Belgien verfperrt habt: aber verfolgt nicht, und ihr werbet ibm jeigen, bag er fich im - gerthum befindet; ihr werbet ibn gwingen, eine . großmuthige Magion gu respettiren, Die er unauf. » borlich verleumdet bat. Burger, man muß die Po-»litif mit ber gefunden Bernunft vereinbaren. Rebmt sibr ben Prieftern bie Mittel ber Gelbfterhaltung, so feget ibr fie bem graufamen Wechfelfall aus, - entweder hungers ju fterben, ober fich mit ben "Rebellen ber Bendee ju vereinigen. Seib verfichert, » bag jeber Priefter, ber ben Sang ber Bernunft » mahrnimmt, alle feine Rrafte aufbieten wirb, ber -Republik nicht lange gur Laft ju fallen, und bag alle biejenigen, welche die gactel ber Zwietracht noch langer schwingen, von bem Bolt felbst werden. sgezügelt werben, bas unter bem Triumphwagen Der Revolugion alle feine Feinbe gerschmettert. Ich -forbere Schonung bes Menschenbluts; ich forbere, » bag ber Ronvent gerecht fen gegen bie, welche fich " nicht als Feinde bes Bolts ausgezeichnet haben. "Bare auch nur ein einziger Priefter vorhanden, -welcher, feines Umte beraubt, eurer Unterftugung sbedurfte, fo mußtet ihr fie ihm angedeihen laffen. » Seib gerecht, flug, groß wie bas Bolf. Mitten Fragen, Die er fo gang in feiner Sewalt hatte, um Die Berfammlung gu dem Gefühl ihres gegenwartigen Der lettere trat in Diefen Unwerthe guruckguführen. Beiten niemals auf, ohne von feiner mehr als mannlichen Beredfamfeit irgend eine Probe jum Beften der Bernunft und der Menschlichkeit zu geben. ber Abendsigung vom'r. Frimare war die Rede von ben Entschädigungen, welche die ehemaligen Geiftlis chen ju' erwarten hatten. Die Meinungen waren getheilt. Danton, nachdem er lange ben ruhigen Buborer gemacht hatte, fagte gulett: » Die Bert-» schaft ber Priefter ift nicht mehr; aber bie politi. »fche herrschaft ift euer Eigenthum, Burger. "Eure Sache ift, ju mahlen, mas bem Bolfe nuga" »lich iff; und ju verwerfen, mas ihm ichaben fann. "Welche Betrachtungen leiten euch bei den Defreten, » welche ihr gebet? Schonung bes Menschenbluts. "Wiffet, Burger, felbft die Philosophie, welche euch sfuhrt, benuten eure Seinde, um euch ju verderben; "fie glauben, bag, indem ihr biejenigen Priefter in euren Schut nehmet, Die ihren Stand verlaffen »haben, ihr die verfolgen werbet, beren Mugen noch Durch die Binde des Irrthums verblendet find. Das Bolt ift eben so gerecht als aufgeklart. » Bersammlung will feinen Rultus besolden; aber . fie verabscheue die Berfolgung, und verschließe ibr "Dhr nicht bem Gefchrei ber Menschlichkeit. ager, lagt allen Prieftern ohne Ausnahme Unterftus sung angebeiben; nur muffen biejenigen, welche

noch jung genug find, um einen andern Stand gu wergreifen, nicht langer auf bie Unterftugung ber \*Razion, Anspruch machen burfen, als bis es ibnen » bamit gelungen ift. Unftreitig glaubt Pitt, bağ ibr - euch durch die Abschaffung des Fannkismus Die -Bege nach Belgien versperrt habt: aber verfolgt nicht, upb ihr werbet ihm jeigen, bag er fich im - Irrthum befindet; ihr werbet ihn gwingen, eine agroßmuthige Ragion ju respektiren, Die er unauf. »horlich verleumdet bat. Burger, man muß bie Po-»litif mit der gesunden Bernunft vereinbaren. Rebmt sibr ben Prieftern die Mittel ber Gelbfterhaltung, so fetet ibr fie bem graufamen Wechfelfall aus, entweder hungers ju fferben, ober fich mit ben -Rebellen ber Bendee ju vereinigen. Gelb verfichert, » daß jeber Priefter, ber ben Sang ber Bernunft » mahrnimmt, alle feine Rrafte aufbieten wird, der -Republik nicht lange gur Laft ju fallen, und bag -alle biejenigen, welche bie Sackel ber 2wietracht noch langer schwingen, von bem Bolf felbst werden, agegugelt werben, bas unter bem Triumphwagen Der Revoluzion alle feine Feinde zerschmettert. Ich -fordere Schonung bes Menschenbluts; ich fordere, »baß ber Konvent gerecht fen gegen die, welche fich » nicht als Feinde bes Bolts ausgezeichnet haben. "Ware auch nur ein einziger Priefter vorhanden, -welcher, feines Umts beraubt, eurer Unterftugung bedurfte, fo mußtet ihr fie ibm angebeiben laffen. » Seid gerecht, flng, groß wie das Bolf.

sin feiner rachenben Buth entfernt es fich nie von - ber Gerechtigkeit. Es will fie. Berfunbigt fie in -feinem, Ramen, und ihr werdet feinen Beifall er-» halten. « \*) - Mit allgemeinem Intereffe wurde biefe Rebe gebort; und bas Defret, welches bierauf erfolgte, mar eins von ben ebelften, welche ber Ronbent feit langer Beit gegeben hatte, indem es allen Beiftlichen unter 50 Jahren 800, allen unter 70, 1000 und allen über 70, 1200 Livres zusagte; aber mit Dauton entfernten fich auch bie Freimuthig. feit und Menfchlichfeit wieber. Lages barauf betretirte eben biefer Ronvent auf ben gemeinschafts lichen Bericht ber Ausschuffe ber Gefetgebung unb ber Finangen: bag bas Gehalt ber Scharfrichter um 1600 Livres jährlich vermehrt werben sollte; damit Be fich zwei Gehulfen mehr balten fonnten; bag ber Eransport ber Suiffotine, von nun an, immer auf Roften bee Ragionalichates geschehen murbe; alle auf Reisen befindlichen Scharfrichter 36 Livres Didten ju erwarten batten, und alle Scharfrichter ohne Beschäftigung, eine Penfion von 1000 Lipres iabrlich. \*\*)

Die steigende Macht bes Boblfahrtsausschusses ju verhindern, war feinesweges die Absicht Dantons; aber er wollte ihr in dem Nazionalkonvent ein Gegengewicht erhalten. Diesen in einen Senat

<sup>\*)</sup> Monitour No. 64 l'an II. de la Rep. pag. 259 col. 1.

<sup>\*)</sup> Moniteur Ne. 65 pag. 262 col. 3.

den Bergerrungen zu malen, welche die frische Zurückerinnerung darbot \*). Blutiges gedacht zu haben, war sein einziges Verdienst; aber durch eine unseelige Verwirrung der Begriffe siel Großes und Blutiges

<sup>)</sup> Es war um diese Zeit, als Kabre d'Eglantine auf ben Ginfall gerieth, Marats Bilb ins Schone ju malen. Go viele Dube fich auch ber Berfaffer ju biefem Endzweck gegeben hat, fo hat er feinen Lefern boch nicht verbergen konnen, daß Marat, welcher, zwis fchen 45-und 50 Jahr alt, ermorbet wurde, von fehr fleiner Statur und ftarfem Korperbau mar, obne wer ber bid noch fett gu fenn. Seine Bruft und Schule tern, fabri Kabre fort, maren breit, fein Bauch bunn, feine Lenden furg und gespreitet, feine gufe gefrummt, Muf einem furgen Salfe rubte fein bie Arme farf. Ropf. Er batte ein breites knochem eiches Beficht, eine platte flumpfe Sabichtenafe und eine fart bervorragens be Rafenscheibe; einen Mund von mittler Große, ber burch eine Art von Judung oft in einen feiner Bintel jufammengequetscht wurde; schmale Lippen, eine hohe Stirn, graugelbe Augen, beinah gar feine Augenbraus nen, eine bleiche weike Gefichtsfarbe, einen ichwargen Bart, nachläßig um ben Ropf bangende braune Saare. Der Son feiner Stimme mar ein wenig fett und von einem burdbringenben Rlange. Ein Rebler 'in ben Sprachorganen verhinderte ibn, die E und S rein aus ausprechen. Reigte man in Berfammlungen feinen Uns willen, fo betrat er die Tribune mit Sefligfeit, ten Rorper aufrecht, ben rechten Urm in die Geite, ben linken auf ten Bult gelegt, ben Ropf rudwarts ins britte Biertel geftreckt und ein wenig auf bie linke Schulter hangend, u. f. w. Man fieht aus biefer Ber schreibung, daß Marat bedeutende Aufforderungen batte, die Gebrechen feiner Natur an dem menfchlichen Geschlechte zu rachen, und baf feine revoluzionare Branchbarkeit auf seine Unversohnlichkeit tief gegrundet

Aufschub des Berichts auf eine gelegnere Zeit war der einzige Sieg, den er über seine Passwität davon trug. \*) Bergeblich deckte Philippeaux das Geheimerisches verlängerten Bürgerfrieges in der Bendee auf; sein Patriotismus war ein Verbrechen gegen die Revoluzion, und fand keine Unterstützung.

Je mehr die Nazionalversammlung die wichtigften Ungelegenheiten der Republif aus ben Augen ließ, besto eifriger beschäftigte fie fich mit Dingen, welche, an und fur fich gleichgultig, bas einzige Berbienft hatten, bie Mugen bes großen Saufens gu blenden, und hohe Begriffe von der Gerechtigfeite. liebe eines Bolfssenats ju erregen. Labarre's und b'Etalonde's Urtheil war faffirt, als ber Ronvent in ber Sigung vom 25. Nov. auf Cheniers Bericht im Ramen bes Ausschusses ber offentlichen Belehrung den Leichnam Mirabeau's aus dem französischen Pautheon zu werfen befahl, weil - wie er fich ausbruckte - ein großer Mann tugendhaft fenn mußte; und bagegen Marate Rabaver in baffelbe ju bringen gebot. Der Ronvent felbft, bas provisorifche Bollziehungskonseil, alle konstituirten Obrigkei. fen von Paris und alle Volksgesellschaften wohnten Diefer Zeremonie bei, welcher nichts zu einer Apotheose fehlte; nur daß die Einbildungefraft aller Cheilnehmer und Buschauer nicht vermeiben fonnte, fich bas Bilb biefes Beros ber Revolugion mit allen

<sup>\*)</sup> S. L'agonie de dix mois et cet. Par. D. Blanqui.

ben Bergerrungen zu malen, welche die frische Zuruckerinnerung darbot \*). Blutiges gedacht zu haben,
war sein einziges Verdienst; aber durch eine unseelige Verwirrung der Begriffe siel Großes und Blutiges

<sup>)</sup> Es war um diese Zeit, als Fabre d' Eglantine auf ben Einfall gerieth, Marats Bilb ins Goone ju malen. Go viele Dube fich auch ber Berfaffer ju biefem Endzweck gegeben bat, fo hat er feinen Lefern boch nicht verbergen konnen, bag Marat, welcher, zwis fcben 45-und 50 Jahr alt, ermorbet wurde, von febr fleiner Statur und ftarfem Korperbau war, ohne wer ber bid noch fett gu fenn. Seine Bruft und Schuls tern, fabet Kabre fort, maren breit, fein Bauch bunn, feine Lenden furg und gefpreitet, feine Sufe gefrummt, Muf einem furgen Salfe rubte fein die Arme farf. Ropf. Er hatte ein breites fnochemeiches Beficht, eine platte flumpfe Sabichtenafe und eine fart bervorragens be Nafenscheibe; einen Mund von mittler Große, ber burch eine Art von Judung oft in einen feiner Bintel aufammengequeticht wurde; fcmale Lippen, eine bobe Stirn, grangelbe Augen, beinah gar feine Augenbraus nen, eine bleiche weife Gefichtsfarbe, einen fcmargen Bart, nachläßig um ben Kopf hängende braune Saare. Der Con feiner Stimme mar ein wenig fett und von einem burdbringenben Rlange. Ein Kehler 'in ben Sprachorganen verhinderte ibn, die & und G rein aus: ausprechen. Reigte man in Berfammlungen feinen Uns willen, fo betrat er die Tribune mit Feffigfeit, ben Rorper aufrecht, ben rechten Arm in die Geite, ben linken auf ten Bult gelegt, ben Ropf rudwarts ins britte Biertel geftrect und ein wenig auf bie linte Schulter bangend, u. f. w. Man fieht aus biefer Ber ichreibung, bag Marat bedeutende Aufforderungen batte, bie Gebrechen feiner Natur an dem menfchlichen Gefdlechte ju rachen, und baß feine revoluzionare Branchbarkeit auf feine Unverfohnlichkeit tief gegrundet mar.

jufammen, und so hatte ber Konvent bas Bilbnis biefes Scheufals, von David gemalt, in seinem Ber-fammlungssaal aufgehangt.

Endlich gelang es Barrere's Berebfamteit ben Ronvent zu einer formlichen hingabe feiner gangen Racht in die Sande bes Wohlfahrtsausschuffes git In einem Bericht, ben er ben 25. Rov. im Ramen biefes Ausschuffes dem Ronvent abstattete, gab er die gange Geschichte ber Wirfsamfeit bes Wohlfahrisausschusses; und nachbem er ben Zustand ber Republik im Unfang bes Jahres bis an ben Schluß deffelben geschildert hatte, fuhr er also fort: »Und mas habt ihr in dem gegenwartigen Augen. » genblit ? - Eine republifanische Ronftitution, woburch » die beilige Gleichheit jum erffenmal auf Erben ge-\*weiht ift; zwolf Beere in voller Thatigfeit, ober - vielmehr eine unermegliche Ragion, welche gang militarisch geworden ist; einen Abhub von 600,000 "jungen Burgern, burch einen geberftrich ju Stande -gebracht, und zwar zu einer Zeit, wo bie Lebens. mittel versteckt murben, und wo es an Waffen »fehlte; die Vernichtung des Ronalismus ober viel. mehr feine gandesverweisung burch die Entfernung - berienigen Rage, Die ibn wieder bervorbringen » founte; die hinrichtung bes Boderalismus und fei-- ne ewige Brandmarfung; Die Befampfung und Be-» fiegung ber Benbee; einen gereinigten, aber ju fei-. ner Burbe, feiner Ginbeit und feiner Energie gu-» ruckgerufener Ronvent; Die Lahmung bes Aberglau-

. bens, beffen Schate ben Ragionalfchas angefchwellt » haben; einen unter Dbhut gestellten Ackerbau; einen » in Berhafestuftand gefetten revoluzionswidrigen " Dandel; einen entneutralifirten Gemeingeift, ber fich nach und nach zu der Sobe erhebt, welche er nie "hatte verlieren follen; gereinigte fonstituirte Obrige Feiten; minder gablreiche, aber jum Mittelpunkt ber - Macht gnruckgeführte Reprasentanten; patriotische "Dberftabe; eine bis jum Frieden gegrundete revolusionare Regierung; Lyon gewaltsam in den Schook » ber Republit jurudgezogen; Die Parthei bes Fremd-"lings befannt, entlarbt, ju Boben geworfen; Uffignate im Werth bes Gelbes; julett, Berabmurdi-» gung ber Metalle, welche Europa beftochen haben, » und gegenwartig, bon der Surcht und bem Geig -geleitet, ben Magionalkaffen wie Unrath guftromen, wum endlich die Eprannen in Schrecken ju fegen, agegen welche wir, ben letten Thaler, bas lette "Brod, die lette Patrone und ben letten Ranonen-"fchuf, b. h. bas Recht behalten werben, bem fflas "vifchen Europa mit dem Frieden Die Freiheit gu Bergleichen wir unfere Lage mit ber Lage. » ber foalifirten Ronige. Bir haben jahlreiche und remeuerte Beere; Die Ronige aufgelof'te und ichmer Dau erfegenbe Urmeen. Durch ein bloges Defret phaben wir 600,000 Mann ju Gebot; Die Ronige stonnen ihre Refruten und Goldaten nur burch »Drobungen, Gewaltthaten und Retten gwingen. "Wir haben frische Truppen, welche fingend an bie " Grangen

"Grangen fliegen; Die Ronige nehmen in ben Stab. "ten gefangen, und ichleppen vom gande gufammen, nm ihre Armeen vollzählig gu machen. Wir baben - unermegliche Schate in den Gutern ber Fangtifer aund Rebellen; Die Ronige haben bas Bolf burch » Auflagen erschöpft. Wir verbrauchen monatlich » 400 Millionen ohne neue Steuern; Die Ronige ma-»gen nicht, neue Gubfidien von ihren ausgehungers sten ober eingeschreckten Unterthanen ju forbern. »Wir baben neue Schate in unseren Tempeln und . bei unferen reichen Geizigen; die Ronige haben Die bibrigen langft verbraucht. Unfere Republif ift einig sund untheilbar; bie Ronige find foderatifirt. »haben eine Ragion von 27 Millionen freien, fraftis agen, für ihre Rechte fampfenden Menschen; Die »Konige baben Abliche, Geiftliche und Schiegma-"schinen. — Und bas Resultat, welches ber Mus-» schuf aus biesem Bericht gieben will? — 3ft, ale "les auf bie Einheit und Zentralitat ber Regierung » guruckguführen. Durch ein feierliches Defret follt »ibr, ben Bunfchen bes Ausschuffes gemäß, Die » Bolfereprafentanten, Die Minifter, Die Generale - und alle ohne Ausnahme, welche Gefete ober Be-» fchluffe in Ausubung bringen, jur Ginheit ber » Macht hinleiten. Die Ginheit ift eure Grundmaris me, eure Bertheidigung, eure Boblfahrt. Bir fa-» gen noch mehr: Selbst wenn sich die Zentralmacht »bisweilen irren follte, fo murbe bas allgemeine Re--fultat ihrer Operagionen noth immer beffer fenn, Bunfgehnter Theil.

so als wenn sie willführlich gestört und durch verschies bene Agenten der Ausübung bald hier bald dorthin geriffen wurde. Folgendes ist der Vorschlag zu dem Defrete, welches der Ausschuß durch euch gesageben zu sehen wünscht:

»Die auf Kommissionen ausgeschickten Volksre
prasentanten werden hiermit verpslichtet, sich

in allen Stücken nach den Beschlüssen des

diffentlichen Wohlfahrtsausschusses zu rich
ten. Die Generale und andere Agenten der

ausübenden Macht dürfen sich der Ausübung

dieser Beschlüsse unter keinerlei Vorwand

entziehen.

Dies Defret wurde einstimmig gegeben. lin forderte, bag ber Wohlfahrtsausschuß von nun an ben Namen eines Regierungsausschuffes annehmen follte; bagegen aber fetten fich Billaub. Barennes und Barrere. Der erftere fagte: »Der Mittelonnkt der Regierung bleibt im Ronvent, und ich erklare, bag ber Konvent von bem Tage an. wo er biefe Autoritat anderen Sanden übergiebt, ben Umfturg ber Freiheit befretiren murbe. -, fügte hinzu: ` » Der Konvent allein regiert und muß allein regieren. Der Wohlfahrtsausschuß ift nicht bas einzige Werfzeug, beffen er fich bebient; er bes bient fich auch bes Ausschuffes ber allgemeinen Sie chevheit und des ausübenden Raths in ihren verschies benen Berrichtungen. Wir find bie Borpoften bes Ronvents; ber Arm, ben er in Bewegung fest,

nicht die in Bewegung setende Rraft. Wollte man uns Regierungsausschuß nennen, fo murbe man uns einen Ramen ertheilen, ber uns nicht zufommt. Roch mehr: man murbe dem Ausschuß alle Beliebt. beit und mit ihr bas Bertraden rauben, beffen er fo febr bedarf. Ich verlange alfo, bag Merlins Borschlag unterbruckt, werbe. " Dies geschab. Die 215. ficht des Wohlfahrtsausschusses konnte bei biefen scheinbaren Entsagung feine andere fenn, als ben mit ber unumschranften Macht in allen Staatsverfaffungen verbundenen allgemeinen Sag nicht auf fich ju In eine leere Reprasentation wollte er ben Ronvent verwandeln; aber als eine folche follte er noch immer die Rraft eines Ableiters behalten; und Diefe Behielt er, wenn er in eine Defretirungs. maschine verwandelt murbe \*). Danton mar re wiederum, welcher bas Ungluck abzuwenden fuchte, bas bieraus entspringen mußte. Es war in einer ber nachken Gibungen (II. Frimare) als er fich eis nem blutigen Defret widerfette, welches feine Rolles gen ju geben bereit maren. »Der Konvent, . Sagte er unter anbern, »bat bie Ruglichfeit einer Ergan-

Die ber Parifer Nazionalbruckerei berechnete man in biefer Zeit, baß bie Hanptstadt täglich 1150 Rieß Paspier verbrauche. Eros dem Maximum stieg der Preis des Papiers fünffach. Jedes Defret kostete 83, 100 Livres, und bis zum iten April 1794 waren von den drei Nazionalversammlungen 6800 hauptbekrete geges ben worden.

» jung von revoluzionaren Daagregeln gefühlt unb "fie befretirt. Bon biefem Mugenblick an muß jeber "Uftrarevoluzionar ju eben fo gefährlichen Maaß. regeln führen, ale ber entschiebenfte Gegenrevolu-\* gionar. Ich behaupte alfo, wir muffen den lebhaf-» teften Unwillen gegen Alles blicken laffen, was über » Die eben bezeichnete Grange binaus gebt Lagt suns alfo erflaren, bag Reiner berechtigt fen, einem »Burger ein willfürliches Gefet vorzuschreiben. Lagt »und ale Pringip feftftellen: bag bas Gefet nur aus »bem Roppent emanire, welcher allein bie gefetgee » bende Macht vom Bolfe erhalten bat. Lagt uns » biejenigen unferer Rommiffare, welche willfarliche » Maagregein ergriffen, haben, juruckberufen, und uns »folcte Unstalten treffen, bag tein Bolfereprafentant »in Zufunft andere Beschluffe faffe, als in Neberein-» kimmung mit unferen revoluzionaren Defreten, mit » ben Grundfagen ber Freiheit, und nach ben Bealehrungen, welche ihm von bem Wohlfahrtsaus-» schuf merben ertheilt werden. Lagt und bebenten. - bag, wenn das Gebaube ber Gefellschaft mit ber Pife » umgefturgt wirb, es nur mit bem Birfel ber Bernunft. »und bes Genies wiebererrichtet werben fann. Lag. »lich wunscht uns bas Bolf zu unseren Arbeiten " Slud; taglich forbert es uns auf, auf unferem » Poften zu bleiben. Dachen wir uns biefes Ber-\* trauens immer murdiger. Beben wir bas Befet aund feiner muffe fich beifommen laffen, es uns gu Aber vergeblich ließ Danton-feine » geben. «

Stimme horen; zwar flatschte man ihm Beifall, aber so weit war man entfernt, von seinen Borschlägen Sebrauch zu machen, daß man sie sogar der Sillis gung des Wohlfahrtsausschuffes vorlegte \*).

Je mehr der Konvent das folgsame Werkzeugdes Wohlfahrtsauschusses wurde, desto leichter loser ten sich alle diesenigen Staatsorgane auf, welche ber stimmt waren, das Schrecken des Despotismus zu verhindern. Aufgehoben wurde das Kassaisonstribusual, weil es sich hatte einfallen lassen, ein Urtheil des Revoluzionstribunals zu misbilligen. In Staub getreten wurde die ganze Konstituzionsakte mit der Erklärung der Menschenrechte. Warum nicht? Wares nicht das Volk, das beide nicht länger wollte? So spraehen wenigstens die Machthaber.

Aus einer Revoluzion, von welcher man einen Nebergang vom Schlechten zum Besseren erwartet. hatte, wurde in den Handen des Wohlsahrtsaus, schusses ein — zerschmetternder Donners. schlag \*\*). Die Freiheit — verwandelte sich in das eiserne Bette des Bustris, welches für jeden passen mußte, der in dasselbe gelegt wurde. Ein jesder heugte sich, so gut er konnte, unter das drückens de Joch; aber es war dahin gekommen, daß selbst die Furcht ein Verbrechen wurde. Sanz Frankreich

<sup>\*)</sup> Moniteur N. 73 pag. 296 col. 2.

<sup>\*\*)</sup> So erklarte fich triumphirend St. Inft über bie Res

verwandelte sich in ein großes Nathhaus, von 23 Millionen Angeklagten oder Verdächtigen, einer Mihlion von Anklägern und Zeugen, und zehntausend Nichtern und Nachrichtern angefüllt. Kann man einen größeren Beweist sinden, daß Furcht die Grundslage des Selbsterhaltungstriebes sen?

Die Rubnheit der Feber übertrift in folchen Lagen bei weitem die Ruhnheit bes Degens. und schwächlich, aber voll von jenem Muth, welcher bas Werf ber befferen Ginficht ift, trat Camille Desmoulins, nachdem fein Freund Danton ben reißenben Strom bes Schreckens burch feine tubnen Plane und feine unwiderstehliche Beredsamfeit vergeblich aufzuhalten gefucht hatte, mit einer neuen Beitschrift: Der alte Rorbelier betitelt, auf, in welther er, trot ber vernichteten Preffreiheit, bie Unterbrucker feines Baterlandes angrif. Republikaner, eh' es noch eine Revoluzion gab, war Camifle Desmouling beim Ausbruch berfelben ber erfte, welcher die dreifarbige Rotarde aufsteckte. Un jenem berühmten Tage, wo die Baftille gerftort murde, mar er es, welcher, im Garten bes ehemaligen Palais Ronal, mit zwei gelabenen Piftolen einen Tifch beflieg, um bas Polf jum Sturm angufeuern. ber Periode ber Revoluzion hatte er fich ausgezeichs net. Sein Enthustasmus hatte fich indef in ber legten abgefühlt; und gleich bem Steuermann, ber fich, mabrend bes Sturms, in feiner

Runft vervollfommnet bat \*), wollte er jest Borfchloge ju einer menschlichen Benutung ber Re-Unstreitig war er von allen noch volution thun. übrigen Ronventsmitgliedern ber gelehrtefte Mann, Das Unfehn, welches Gelehrsamkeit giebt, erhohete er noch durch Ironie und eine Beredsamfeit, beren Birkungen um so gewisser waren, weil sie inhalts reich und anspruchslos jugleich mar. Er mar ein Tacitus, bem die Gedrungenheit fehlt. Geine Blatter, welche einem freundlichen Licht in einer bunkeln Nacht glichen, verdienen als eine ber vorzüglichften Seltenheiten dieser Periode aufgehoben ju merden. Rur ben Seift berfelben barf die Geschichte angeben. "Bir haben uns," fagte Desmoulins in bem erften Blatt, " por' einem Jahr mit großem Rechte über die fogenannte Freiheit ber Englander luftig gemacht, Die feine unbegrangte Preffreiheit haben; aber welcher aufrichtige Mann wird jest, in Unsehung . Diefer Freiheit, Franfreich mit England vergleichen? Ran febe, mit welcher Dreiftigfeit ber Morning Chronicele Pitt und die Rriegesoperagionen ans Wo ift ber Journalist in Frankreich, ber es wagte, die Rebler unserer Ausschuffe, der Generale, ber Jakobiner, ber Minister und ber Gemeinbe fo gu rugen, wie jener bic Sehler bes Brittifchen Miniftes riums rügt? und ich Frangofe, ich Camille Des.

<sup>\*)</sup> Le nocher, dans son art, s'instruit pendant l'orage, war bie Heberschrift bes erften Blatte biefer Beitschrift.

moulin, ich follte nicht fo frei fenn, als ein englis scher Rournalist? 3ch errothe bei bem Gebanken. Man fage nicht, daß wir in Revoluzion find, und bag man die Preffreiheit mabrend berfelben aufschieben muffe. Ift benn England, ift benn gang Europa nicht in bem Buftanbe ber Revoluzion ? Sind die Grundfate ber Preffreiheit in Paris nicht fo beilig, als in kondon, wo Pitt. so große Furcht vor dem Lichte haben muß? Ich habe schon vor funf Jahren gefagt: Rur bie Schurten furchten bie La. Wenn auf ber einen Seite Rauflichkeit unb Stlaverei, auf ber andern aber Tugend und Rreibeit bie Reber fubren, fann ba bie geringste Gefahr fenn? Dag bas Bolt fich als Richter in biefem Streite auf die Seite der Stlaverei fchlagen fonnte? Dies befürchten hieße schon die menschliche Bernunft belei-Rann die Bernunft den Zweitampf mit der bigen. Thorheit furchten? Ich wiederhole es: Mur die Gegenrevolugionare, nur bie Berrather, nur Ditt tann ein Intereffe babei haben, in Frankreich felbft eine unbestimmte Preffreiheit verbieten; aber die Freis beit und die Wahrheit tonnen nie die Reder der . Stlaverei- und Linge fürchten. « Der Inhalt ber folgenben Blatter war eines folchen Anfangs murbig. Mit ber bochften Gelbftverleugnung entwickelte ber Berfaffer bie Urfachen ber gegenwartigen Staatsgebrechen und die Mittel ihnen abaubelfen. pierten Blatt fagte er: »Die Leute glauben', bag bie Freiheit, wie die Kindheit, erft burch Schreien

und Beinen geben muß, ebe fie ju einem reifen Al-Aber gerade umgefehrt : Es gebort ter gelangt. gur Matur ber Freiheit, bag man fie nur zu verlangen gebraucht, um ihrer ju genießen. Ein Bolf ift frei von dem Augenblick an, wo es frei fenn will. Die Freiheit hat weber Alter noch Rindheit; fie bat blos bas Alter ber Rraft und Starfe. Conft maren biejenigen, welche fich fur die Republit unibringen laffen, eben fo einfaltig, als jene Fanatiter ber Benbee, die fich fur die Unnehmlichkeiten des Parabiefes tobten laffen, Die fie nicht genießen werben. Rreiheit, die ich anbete, ift nicht jener unbefannte-Gott. Wir fampfen, um die Guter zu vertheibigen, in beren Befit fie biejenigen fortan fett, bie fie ans Diefe Guter find: Die Erklarung ber Memschenrechte; Die Sanftheit ber republifanischen Grund. fage; die Bruberschaft; die heilige Gleichheit; die Unverletzlichkeit ber Pringipe. Dies find Die Fugtapfen ber Gottheit; an biefem Juge erfenn' ich bie Bolter, unter welchen fie fich aufhalt. " In eben biesem Blatte sagte ber Verfaffer: » 3ch bente ganganders als biejenigen, die euch fagen, bag man ben' Schrecken in der Ordnung bes Lages laffen muffe. Ich bin im Gegentheil überzeugt, bag bie Freiheit . befestigt und Europa befiegt werben murbe, wenn ihr einen Snaben . Unsich uf battet. Gin folcher Ausschuß murbe die Revoluzion endigen; benn bie Snabe ift auch eine revoluzionare Maagregel; und zwar bie wirtfamfte von allen, wenn fie mit Beis.

heit gebraucht wird. Die Schwachtopfe und Die Schurfen mogen mich einen Gemäßigten nennen Ich schäme mich nicht, weil ich wenn fie wollen. nicht mehr Enrage bin, als M. Brutus, welcher folgendes an Zigero schrieb: Acrius prohibenda civilia bella, quam in superatos iracundia exercenda. Der Schrecken ift ber Mentor eines Lages und ein Gnabenausschuß scheint mir bes frango. fischen Bolfes um fo murbiger, ba es bie Beit, in welcher Sehler begangen murden, vergeffen, und eine neue Zeitrechnung angenommen bat, von welcher als lein es feine Geburt und feine Sanblungen batirt. Welcher Patriot fühlt nicht schon bei dem bloffen Borte Gnabenausschuß fein Innerftes bemegt! Denn der Patriotismus ift der Inbegriff aller Eugenden, und kann folglich ba nicht gefunden, werden, wo man weder humanität noch Philantropie, sondern eine gefühllose, burch ben Egoismus versteinerte Seele ficht. Wenn mein Gnabenausschuß einis gen meiner Rollegen übeiflingend und nach Moberantismus gemodelt ju fenn scheint, fo fann ich benen, die mir den Vorwurf machen, daß ich in dies fem Blatt allju gemäßigt bin, antworten, was Marat einft antwortete, als man ibm vorwarf, bag er in einem feiner Blatter allgu beftig gewesen "hr verftebt biervon nichts. mich boch reben. Man wird beshalb nicht alles thun, was ich forbere. « Groß war ber Einbruck, den diefe Blatter machten. - Ein lauter

Jubel erscholl in allen Sefängnissen \*). Don allen Seiten strömten Abonnenten herbei. Die Sache der Menschlichkeit schien noch gerettet werden zu tonnen. Die Herzen dehnten sich; aber die Hande starrten noch. Diesen Augenblick mußten die Jastobiner benutzen, wenn sie nicht Alles verlieren wollten.

Camille Desmoulins war Mitglied ihrer Gesellschaft. hart murbe er angeflagt; und ba fich teiner getraute, ibn ju miberlegen, fo machte man ibm feine ebemaligen Berbindungen mit General Dillon und gewiffe vortheilhafte Meußerungen über bie zwei und zwanzig bingerichteten Girondiften gum Berbrechen. Camille rechtfertigte fich über Die ersteren durch die Nothwendigkeit, worin er fich befunden batte, ben General ofters ju feben. » Bas meine Meußerungen über die bingerichteten Girondiften betrifft, . fügte er bingu, » fo find biejenigen, welche mir einen Borwurf baraus machen, weit entfernt, fich in meiner Lage zu befinden. Ich liebe die Republit; ich babe ihr immer gebient; aber ich babe mich in vielen Personen betrogen, Die ich fur Bolts. vertheidiger hielt, und die gleichwohl mit Berrathes reien endigten, g. B. Mirabeau, Lameth, u. f. m. Eine besondere Rugung des Schicksals ift ce, bag von 60 , Personen, welche meinen heirathstontraft unterschrieben haben, mir nur zwei Freunde übrig

<sup>\*)</sup> Les dix mois et cet. Par Blanqui.

geblieben find: Robespierre und Danton. Alle ubrigen find entweder ausgewandert oder quillotinirt. Bu ben letteren geboren fieben von ben zwei und zwanzig Singerichteten. Ein Gefühl bes Mitleids. war in diesem Augenblick, febr verzeihlich. ` lebrigens bab' ich meine Freunde immer querft angeflagt, wenn daß fie fich schlecht betrugen; und immer hab' ich ben glangenoften Berheifungen widerftanben. . Robespierre nahm fich bierguf bes Ungeflag. » Man muß, « fagte er, » Camille Desmous lins nehmen, wie er ift; bisweilen fchwach und treubergig, oft farf und muthig, immer republikanisch. Mus Inftintt und Gefühl liebte er die Freiheit, und nur fie, trop ben machtigen Berführungen aller berjenigen, die an ihr zu Berrathern wurden: 3ch meis nes Theils hitte Camille Desmoulins, feinen eigenthumlichen Weg ju verfolgen, ohne noch funftig wetterwendisch zu senn, und fich von Personen tauschen ju laffen, welche auf der politischen Bubne eine große Rolle spicken. . Camille wurde nun wieder in den Schoof ber Gesellschaft aufgenommen, welche ibn porläufig verstoffen hatte, und vor bas Revoluzions. tribunal zu ftellen brobte. Die Zeitschrift murbe eingeftellt; und ungehindert wirfte ber Schrecken fort, nur dag man allmablich anfing, ibn zu verabscheuen, nachdem man ihn bisher blos gefürchtet hatte.

Die charta magna des Wohlfahrtsausschusses war endlich zu Stande gekommen. Er felbst hatte sie entworfen; der Konvent bestätigte sie blos. Nie yat eine Nazion den Despotismus autoristrt. Diesen unglücklichen Zeiten war es aufbehalten, daß alle Menschenrechte in die Sande eines Ausschusses gelegt wurden, nachdem er nur allzu viel Beweise seiner Graufamkeit gegeben hatte. Dier folgt das Dekret über die provisorische Revoluzionsregierung, so wie es in der Sizung des Konvents vom 14, Frimare gegeben wurde.

Der Konvent befretirt, nachbem er feinen Bobl. fahrtbaubichuf gehort hat:

## Erfter Abichnitt.

Berfendung und Befanntmachung ber Gefege,

- Urt. I. Gefete, welche das diffentliche Interesse angehen, und allgemein ausgeübt werden mussen, sollen kunftig besonders in einem numerirten Bulletin gedruckt werden, welches den konstituirten Obrigkeiten zu ihrer Bekanntmachung dienen soll. Dies Bulletin führt den Titel: Bulletin der Gesete der Respublik.
  - II. Es glebt eine für bies Bulletin ausschließend bestimmte Druckerei, mid eine aus vier Mitgliebern bestehende Rommisson, welche die Korrekturen besorgt und die Versendung beschleunigt. Diese Kommisson, deren Mitglieder für die Vernachläßigung ober Verspätung

ber Versendungen personlich verantwortlich sind, sieht unter ber unmittelbaren Aufsicht bes diffentichen Wohlfahrtsausschusses.

III. Die Versendungskommission halt in ihren Bureaux so viel Uebersetzer, als nothig sind, um
die Defrete in die verschiedenen, bis jest noch
üblichen Mundarten Frankreichs überzutragen;
zugleich aber auch Uebersetzer in fremde Sprachen zur Uebertragung der Gefetze, Neden,
Berichte und Abdressen, deren Bekanntmachung,
in fremden Landern dem Interesse der Freis
heit und der Republik entspricht. Der französische Text steht immer neben der Uebers
setzung.

V. Es soll ein besonderes Papier zum Druck dies ses Bulletins gemacht werden, und das Institute der Republik führen. Auf dieses Paspier werden die Sesetze eben so abgedruckt, als sie von dem Ausschuß der Protokolle (Comité des procès - verdaux) ausgeliesert sind. Jede Rummer führt außerdem die Worste: Vid imirte Abschrift und die Namens unterschrift zweier Mitglieder von der Komsmission der Versendung der Sesetze.

Die Defrete werden der Gesetversendungs-Rommission von der Kommission der Protofolse überliefert; und zwar, wenn sie es verlangt, an eben dem Tage, wo ihre Redakzion gebilligt ist. Die Vorlesung dieser Abfassung foll fpateftens einen Tag nach Gebung bes Defrets geschehen.

- VI. Die Uebersendung der Gesetze dringender Vollstehung soll einen Tag nach gebilligter Abfassung geschehen. Was die minder dringenden oder sehr volumindsen Gesetze betrift, so kann ihre Versendung nicht über drei Tage nach Unnahme der Redaktion verspätzt werden.
- VII. Das Bulletin der Gesetze wird durch die Briefpost verschieft. Der Tag der Abfahrt und der Tag des Empfangs muß auf eben die Weise bescheinigt werden, wie bei Geldspacketen.
- VIII. Dies Bulletin wird unmittelbar und von Tag ju Tag an alle konstituirten Obrigkeiten und an alle diffentlichen Geschäftsträger abdressirt, welche die Pflicht auf sich haben, entweder über die Ausübung des Gesetzes zu wachen, oder sie zu vollziehen. Eben dies Bulletin wird auch unter den Mitgliedern des Konvents vertheilt.
- IX. An jedem Ort muß die Bekanntmachung vier und zwanzig Stunden nach Empfang gescheschen; und zwar bei Trompetenschall oder Trommetelschlag. Bon dem Tage der Bekanntmaschung an hat das Geset verdindende Krast.
- X. Gang unabhangig von diefer öffentlichen Bekanntmachung werden die Gefete jeden gehnten Tng (decadi) entweder von dem Maire,

ober von einem Munizipalbeamten, ober von ben Prafidenten ber Setzionen in jeder Gesmeinde der Republik den Burgern an einem offentlichen Ort vorgelesen.

XI. Das Gehalt eines jeden Mitgliebs der Berfendungskommission ist 8000 Livr. Die Mitglieder werden von dem Konvent nach einer Liste ernaunt, welche ihm der öffentliche Wohlfahrtsausschuß überreicht.

XII. Der Wohlfahrtsausschuß ist gehalten, alle gur Bollziehung obiger Artikel nothigen Maaßregeln zu nehmen, und dem Konvent monatlich darüber Rechenschaft abzulegen.

3meiter Abichnitt.

Bollgiehung ber Gefege.

Art. I. Der Nazionalkonvent ift der einzige Mittelpunkt für die Impulsion der Regierung.

II. Alle konstituirten Körperschaften und alle öffentslichen Geschäftsträger stehen unter der unmittelbaren Aufsicht des öffentlichen Wohlfahrts, ausschusses in hinsicht auf Maaßregeln der Regierung und der öffentlichen Wohlfahrt, gemäß dem Dekret vom 19ten Bendemaire. Alles was sich auf Personen und auf allgemeine und innere Polizei bezieht, steht unter dem allgemeinen Sicherheitsausschuss des Konsvents, gemäß dem Dekret vom 7. Sept. Gesbalten

halten find beide Ausschusse, dem Razionalskonvent am Schluß eines jeden Monats Rechenschaft von dem Resultaten ihrer Muhwaltungen abzulegen. Jedes Mitglied beider Ausschüsse ist für die Erfüllung dieser Verbindlichkeit personlich verantwortlich.

IH. Die Bollgiebung ber Sefete gerfallt in Aufe

IV. Die thatige Aufsicht in Beziehung auf militarische Sesetze und Maaßregeln, auf verwaltende, burgerliche und kriminelle Gesetze ist dem vollziehenden Nath übertragen, welcher dem diffentlichen Wohlfahrtsausschuß alle zehn Tasge darüber schriftliche Nechenschaft ablegt, um ihm die Verspätungen und Vernachläßisgungen in der Vollziehung der burgerlichen und kriminellen Gesetze, Regierungshandlungen und militärischer und verwaltender Maaßeregeln, so wie auch die Verletzungen dieser Gesetze und Maaßregeln und die Betrauten anzuzeizen, welche sich dieser Vernachläßigungen und Verletzungen schuldig machen.

V. Außerdem ist jeder Minister personlich gehalten, alle zehn Tage eine besondere und summarische Rechenschaft von den Mahwaltungen seines Departements vor dem öffentlichen Wohlfahrts. ausschuß abzulegen, und alle die Geschäftsträger anzuzeigen, welche ihre Obliegenheiten nicht auf das genaueste erfällt haben.

Sunfebnter Theff.

XII. Gleichfalls-wird den Zwischensbrigkeiten, des ren Unt es mit sich bringt, über die Vollziehung und Anwendung der Gesche zu was chen, untersagt, irgend eine Entscheidung aus, zusprechen, und die Befreiung verhafteter Bürger anzuordnen. Dies Recht gebührt ausschließend dem Nazionalkonvent und den beis den Ausschüssen der allgemeinen Sitherheit und öffentlichen Wohlfahrt, den Volksreprässentanten in den Departementern und bei den Armeen und den Eribundlen, in sofern sie die Anwendung der Kriminals und Polizeigessetze betreiben.

XIII. Alle konstituirten Obrigfeiten haben einen bes
stimmten Wohnsty, und können nur an dem
gewöhnlichen Ort ihrer Sigungen berathschlagen; außer im Kall einer überwiegenden Gewalt, und mit Ausnahme der Friedensrichter
und ihrer Beisiger, der Kriminaltribunale in
den Departementern, gemäß den Gesegen, welche ihre Ambulanz heiligen.

XIV. An ber Stelle der Profurator. Syndici des Districts und der Gemeinde Profuratoren und ihrer Schülfen, welche durch dieses Dekret aufgehoben sind, giebt es von jest an Rationalagenten, deren Amt es ist, die Austübung der Gesete nachbrücklich zu betreiben,

heit und der diffentlichen Wohlfahrt wird den Munizipalitäten und den Aufsichts, oder respoluzionaren Ausschüssen anvertraut, ebenfalls mit der Verbindlichkeit, dem Diskrift ihrer Umgebung (arrondissement), welcher in dem Besit der unmittelbaren Aussicht ist, alle zehn Tage von der Vollziehung dieser Gesetz Re, chenschaft abzulegen.

IX. Sleichwohl, und damit die Thatigfeit der Polizei zu Paris keine hemmungen leide, werden die revoluzionaren Ausschuffe fortfahren, unmittelbar und geradezu mit dem allgemeinen Sicherheitsausschuß des Konvents zu korrespondiren, gemäß dem Dekret vom 17. September 1793.

X. Auch sollen alle konstituirten Körperschaften am Schlusse eines jeden Monats die Analyse ihrer Berathschlagungen und ihrer Korrespondenzen i an die Obrigkeit einsenden, welche, vermöge dieses Detrets, die unmittelbare Aussicht über sie führt.

XI. Jeder Obrigkeit und jedem öffentlichen Beamaten wird ausdrücklich untersagt, Proklamaziosnen zu machen, oder ausdehnende, einschränstende, oder dem buchstäblichen Sinn des Gessenges zuwiderlaufende Beschlüsse anzusertigen, unter dem Borwand, es zu erklären oder zu erganzen. Dem Konvent allein gebührt das Recht, seine Dekrete zu erklären, und nur

an ihn darf man fich in diefer hinficht wenden.

XII. Gleichfalls-wird den Zwischendbrigkeiten, des ren Amt es mit sich bringt, über die Bollziehung und Anwendung der Gesche zu was chen, untersagt, irgend eine Entscheidung aus, zusprechen, und die Befreiung verhafteter Bürger anzuordnen. Dies Recht gebührt ausschließend dem Nazionalkonvent und den beis den Ausschüssen der allgemeinen Sitherheit und öffentlichen Wohlfahrt, den Boltsreprässentanten in den Departementern und bei den Armeen und den Eribundlen, in sofern sie die Anwendung der Kriminals und Polizeiges setz betreiben.

XIII. Alle konstituirten Obrigkeiten haben einen bes
stimmten Wohnsitz, und können nur an dem
gewöhnlichen Ort ihrer Sigungen berathschlagen; außer im Fall einer überwiegenden Gewalt, und mit Ausnahme der Friedensrichter
und ihrer Beisitzer, der Kriminaltribunale in
den Departementern, gemäß den Gesetzen, welche ihre Ambulanz heiligen:

XIV. An ber Stelle ber Profurator. Syndici des Districts und ber Gemeinde Profuratoren und ihrer Schülfen, welche durch dieses Defret aufgehoben sind, giebt es von jest an Nationalagenten, deren Amt es ist, die Austübung der Geses nachdrücklich ju betreiben,

und alle Vernachläßigungen und Durchlächerungen, welche Statt finden, anzuzeigen. Diese Razionalagenten find berechtigt, den Ort ihres Aufenthalts zu verändern, und ihr Terzeitorium nach allen Seiten hin zu durchreisen, um eine desto genauere Aufsicht zu führen, und sich der Vollziehung der Sesese mit Nachdruck zu versichern.

AV. Die Amtsverrichtungen der Razionalagenten werden durch diejenigen Burger bestritten, welche bisher Profurator Syndici in den Disstriften, 'oder Semeinde Profuratoren gewessen find; mit Ausnahme derer, welche sich in dem Fall besinden, abgesetz zu werden

XVI. Die Nazionalagenten in den Distrikten und jeder andere disentliche Beamte, welcher, vermöge dieses Dekrets, personlich beauftragt wird, entweder die Nollziehung des
Gesets nachzusuchen, oder auf die Aufrechthaltung desselben zu wachen, sind gehalten,
einen genauen Brieswechsel mit den Ausschüffen der diffentlichen Wohlfahrt und der allgemeinen Sicherheit zu unterhalten. Diese Naszionalagenten sollen alle zehn Tage an diese
beiden Ausschüsse schreiben, um die Gorgfalt
zu bewahrheiten, mit welcher sie die Vollziehung des Gesetzes betreiben, und um die Verz
zögerungen und Nachläsigkeit öffentlicher Beamten anzuzeigen.

XVII. Die Razionalagenten in den Gemeinden find verpflichtet, dem Diftrikt ihres Arrondissements dieselbe Rechenschaft abzulegen; und die Prasidenten der Aussichts- und Revoluzionsausschusse sollen mit dem Ausschußder allgemeinen Sicherheit sowohl, als mit dem Distrikt, welcher zur Aussicht verpflichtetist, dieselbe Korrespondenz unterhalten.

XVIII. Die Ausschüffe der allgemeinen Sicherheit und der defentlichen Wohlfahrt sind gehalten, dem Konvent die Nazionalagenten und jeden anderen defentlichen Beamten, welchem die Aufsicht und Anwendung der Gesetze personlich zur Pflicht gemacht ist, zu denunziiren, um sie, den in dem gegenwärtigen Defret verfügten Anvrdnungen gemäß, zu bestrafen.

XIX. Die Zahl der Nazionalagenten in den Disfiriten und bei den Semeinden soll der Zahl der Profuratorspindici bei den Distritten und der Profuratoren der Gemeinden (beider Geshulfen dazu gerechnet) entsprechen.

XX. Nach geschehener Reinigung dersenigen Surger, welche, durch dieses Dekret, zu den Amtsteberrichtungen der Nazionalagenten in den Disskrikten ernennen, soll ein jeder von ihnen dem Nazionalkonvent, 24 Stunden nach geschehener Neinigung, die Namen derzenigen zuschicken, welche zu diesem Posten ernannt oder auf demselben erhalten sind. Die Liste soll auf der

- Eribune vorgelesen werden, damit die Mitsglieder des Ronvents sich über die ihnen bestannten Individuen erklaren konnen.
- XXI. Die Anstellung der Razionalagenten in den Districten foll provisorisch von dem Razionalkonvent geschehen, in sofern an die Stelle der Profuratorspudici andere Agenten treten muffen.
- XXII. Rachdem dieselbe Reinigung in den Semeinden vorgenommen ist, sollen ste, nach Verlauf desselben Termins, eine ähnliche Liste an den Distrikt ihres Arrondissements einsenden, welche desentlich bekannt gemacht werden kann.

## Dritter Abichnitt.

Rompeteng ber fonftituirten Obrigfeiten.

- Art. I. Der öffentliche Wohlfahrtsausschuß ist besonbers mit den größeren diplomatischen Operazionen beauftragt, und behandelt alles, was von diesen Operazionen abhängt, direkt.
  - II. Die Boltsreprasentanten korrespondiren alle zehn Tage mit dem diffentlichen Wohlfahrtsaus. schuß. Nur provisorisch können sie die Genesade suspendiren und ersetzen; innerhalb 24 Stunden muffen sie den diffentlichen Wohls, sahrtsausschuß bavon unterrichten. Sie konsnen die von dem diffentlichen Wohlfahrtsaus. schuß genommenen Beschlüsse und Regierungs.

maagregeln weber hintertreiben noch aufhalten. In allen ihren Funkzionen muffen fie fich nach ben Anordnungen bes Detrets vom 6. Frimare bequemen.

III. De Verrichtungen bes vollziehenben Raths muffen nach ben, in dem gegenwartigen Detrete festgefesten Grundlagen bestimmt werden.

IV. Der Konvent behalt fich die Ernennung der Dberbefehlshaber ber Urmeen ju Baffer und gu gande por. Bas alle übrigen Generale. betrifft, fo fonnen die Minifter des Rrieges und ber Marine feine Beforderung veranstal. ten, ohne bem offentlichen Wohlfahrtsausichus eine motivirte Lifte ober Ernennung eingereicht zu haben, welche er annehmen ober berwerfen fann. Diefe beiden Minifter tonnen auf gleiche Beife teinen von ben militarischen Agenten, welche bie, an die Armeen ber Res publik abgeschickten Bolkereprafentanten pros viforisch angestellt haben, absegen, ohne bem Wohlfahrtsausschuß vorher einen motivirten Borfchlag einzureichen, und ohne die Annahme beffelben von Geiten des Ausschuffes.

V. Die Departements . Abministrazionen behalten zu ihren Amtsverrichtungen die Bertheilung der Kontribuzionen unter den Distrikten, die Errichtung der Manufakturen, die Aufsicht und Anlegung der Landstraßen und öffentlischen Kanale, die Aufsicht über die Nazionals

bomanen. Alles was sich auf revoluzionare Gesetze, und auf Maaßregeln der Regierung und der dffentlichen Wohlfahrt bezieht, geht sie fernerhin nicht an. Aufgehoben ist folgelich die Hierarchie, welche die Distrikte, die Munizipalitäten oder jede andere Obrigkeit von den Departementern abhängig machte, in Rücksicht alles bessen, was die revoluzionaren Gesetze und die Maaßregeln der Regierung, der dssentlichen Wohlfahrt und der allgemeisnen Sicherheit betrifft.

- VI. Auf gleiche Weise sind aufgehoben: Die allgemeinen Rathsversammlungen (conseils generaux), die Präsidenten, und die Protureursegeneraure sindick der Departementer. Die Verrichtung der Amtsgeschäfte eines Präsidensten wechselt unter den Mitgliedern des Die restoriums ab, und kann nie länger dauern, als einen Monat. Die Amtsgeschäfte des Präsidenten sind: Rorrespondenz und die bessondere Nachsuchung und Aussicht in demjenigen Theil der Bollziehung, welche den Direk, torien der Departementer anvertraut ist.
- VII. Die Präsidenten und Setretäre der revoluzionären und Aufsichtsausschüsse werden gleichfalls alle 14 Tage abgelöst, und können nur nach einer Zwischenzeit von einem Monat wieber erwählt werden.

VIII. Rein im Dienft ber Republik bereits ange-

fiellter Burger fann ju ber Ausübung einer, mit ber mittelbaren ober unmittelbaren Aufsficht befleibeten Autorität gelangen.

- IX. Diejenigen, welche die kumulative Ausübung folder Autoritäten vereinigen, oder dabei konkurriren, follen gehalten seyn, ihre Wahl innerhalb der ersten 24 Stunden nach Publikazion des gegenwärtigen Gesetzes zu treffen.
- X. Alle durch das gegenwärtige Defret befohlene Beranderungen follen innerhalb drei Tagen, bon der Publikagion an gerechnet, ju Stande gebracht werden.
- XI. Die Regeln der eingeführten alten Ordnung, an welcher durch das gegenwärtige Defret nichts verändert wird, sollen so lange befolgt werden, bis darin eine Abanderung getroffen wird. Nur die Amtsverrichtungen des Disstrikts von Paris werden dem Departement zugeschrieben, weil sie, vermöge dieser neuen Organisazion, mit den Amtsverrichtungen der Munizipalität unverträglich geworden sind.
- XII. Die Macht, Agenten zu fenden, gehört aus, schliessend dem öffentlichen Wohlsahrtsaus. schuß, den Bolksrepräsentanten, dem vollzies henden Rath und der Kommission des Lebens, unterhalts. Der Gegenstand ihrer Sendung muß in den bestimmtesten Ausdrücken in ihrem Mandat angegeben senn. Diese Sendungen werden sich durchaus darauf einschränken, re-

voluziondre und Sicherheitsmaaßregeln und die Anforderungen und Beschlusse derzenigen in Ausübung zu bringen, welche sie abgeschickt haben. Reiner von diesen Rommissarien darf sich von den Gränzen seines Mandats entsfernen; und auf keine Weise kann eine Ueberstragung der Gewalten Statt finden.

- XIII. Die Mitglieder des vollziehenden Raths sind verpstichtet, bei dem Wohlfahrtsausschuß eine motivirte Liste der Agenten einzureichen, welche sie in die Departementer, zu den Armeen und ins Ausland schicken wollen, um von diesem Ausschuß revidirt und angenommen zu werden.
- XIV. Die Agenten des Bollziehungsraths und der Kommission des Lebensunterhalts sind verspslichtet, den Boltsrepräsentanten, welche sich mit ihnen an einem und demselben Ort bes sinden, auf das genaueste Rechenschaft von ihren Operazionen abzulegen. Die Bollmachten der, von den Boltsrepräsentanten bei den Armeen und in den Departementern ernannten Agenten sind zu Ende, sobald die Sendung der Boltsrepräsentanten erfüllt ist, oder sie zurückgerusen werden.
- XV. Ausbrücklich verboten wird jeder konstituirten Obrigkeit, jedem dffentlichen Beamten und jedem, im Dienst der Republik angestellten Agenten die Ausübung ihrer Bollmachten aber

das ihnen angewiesene Gebiet auszudehnen; sich handlungen zu erlauben, die ihnen nicht zukommen; Eingriffe in, die Machtvollkommens helt anderer Obrigkeiten zu wagen; über die ihnen angewiesenen Amtsverrichtungen hinauszugehen, oder sich solche anzumassen, die ihnen nicht anverkraut worden sind.

XVI. Eben so ausdrücklich wird jeder konstituirten Obrigkeit verboten, Beränderungen in dem Wesentlichen ihrer Organisazion vorzunehmen, sen es durch Vereinigung mit anderen Autoritäten, sen es durch Abgeordnete, welche den Auftrag haben, Zentralversammlungen zu veranstalten, sen es durch Rommissarien, an and dere konstituirte Obrigkeiten abgeschickt. Bon nun an horen alle schriftlichen Berichte zwisschen den desendentlichen Beamten auf.

XVII. Jeder Kongreß ober Zentralvereinigungen, von den Bolksreprasentanten oder von den Bolksgesellschaften eingeführt, sie mögen heis sen wie sie wollen, seibst der Zentralausschuß der Aufsicht oder die revoluzionare oder militärische Zentralkommission, werden durch das gegenwärtige Dekret aufgehoben und ausdrücklich verboten, als zerstörend für die Einsheit der Regierungshandlung und abzwefstend auf Köderalismus; diejenigen, wellche noch eristiren, mussen in 24 Stunden aus

einander gehen, von dem Tage der Publifa-

XVIII. Jede revoluzionare Armee, welche nicht von bem Konvent errichtet und der ganzen Respublik gemein ist, wird durch das gegenwarstige Dekret verabschiedet, und allen, in ders gleichen militarischen Instituten befindlichen Burgern geboten, sich innerhalb 24 Stunden, von der Publikazion dieses Dekrets un, aus einander zu begeben, wenn sie nicht als Resbellen gegen das Gesetz betrachtet und behaubelt werden wollen.

XIX. Ausdrücklich verboten wird jeder bewassneten Macht, was auch ihr Zweck oder ihre Besnennung sey, und allen ihren Besehlschabern, sich Handlungen zu erlauben, welche ausschlies send für die konstituirten bürgerlichen Obrigskeiten vorhanden sind, selbst nur Hausnachssuchungen, wosern sie keinen schriftlichen Bessehl dazu von diesen Obrigkeiten aufzuweisen haben.

XX. Reine bewaffnete Macht, keine Lare, keine erzwungene ober freiwillige Anleihe können anders als vermöge eines Defrets in Sang gebracht werden. Die revoluzionären Caren der Bolksrepräsentanten sollen erst dann in Austübung gebracht werden, wenn der Konvent sie gebilligt hat; es sen, denn in Feindes Lande, oder im Lande der Rebellen.

XXI. Berboten ist jeder konstituirten Obrigkeit, über diffentliche Gelder zu gebieben, oder deren Bestimmung zu verändern, wosern sie nicht dazu von dem Konvent oder durch die ausdrückliche Aufforderung der Volksrepräsentanten berechtigt ist. Sonst bleibt sie personlich verantwortlich.

## Bierter Abschnitt.

Reorganisation und Reinigung ber fonftis tuirten Obrigfeiten.

- Urt. I. Der öffentliche Wohlfahrtsausschuß ist zu allen Maggregeln berechtigt, welche er für nothe wendig halt, um die in diesem Defret aufgestührten konstituirten Obrigkeiten zu verandern.
  - 11. Die Volksrepräsentanten in den Departementern haben die Pflicht auf sich, diese Verandrung zu Stande zu bringen und zu beschleunigen, so wie auch die vollkommene Reinigung der konstituirten Obrigkeiten zu vollenden, und dem Razionalkonvent vor dem Schluß des nächsten Monats besondere Rechenschaft von diesen beiden Operazionen abzulegen.

## Funfter Abschnitt.

- Bon der Straffähigfeit der dffentlichen Beamten und der übrigen Agenten ber Republif.
- Art. I. Die Mitglieber des vollziehenden Raths, welche fich in dem ihnen übertragenen Antheil von Aufsicht und Ausübung der Gesete Nach- läßigkeit zu Schulden kommen lassen, sollen, sowohl einzeln als in corpore, mit dem Berlust des Bürgerrechts auf sechs Jahr und mit der Konsiskazion der Hälfte ihres Vermögens bestraft werden.
  - II. Deffentliche Beamte, welche besolbet wers den, und deren personliche Pflicht es ist, die Bollziehung der Gesetze nachzusuchen und zu betreiben, oder deren Anwendung zu machen, und die Vernachläßigungen, Durchlöcherungen samt den schuldigen Beamten oder anderen Algenten, welche unter ihrer Aussicht steben, anzuzeigen, sollen, wenn sie diesen ihren Verschindlichkeiten nicht auf das strengste nachkommen, ihres Bürgerrechts auf fünf Jahre verslustig gehen, und zugleich ein Prittheil ihres Einkommens einbüßen.
  - III. Die Strafe offentlicher Beamten, welche nicht befoldet werden, und diefelben personlichen Pflichten auf sich haben, soll, wenn sie sich derfelben Vergehungen schuldig machen, in

bem Verluft ihres Burgerrechts auf vier Jahre bestehen.

IV. Die Strafe ber Mitglieber richferlicher, verwaltender, munizipaler und revoluzionarer Korperschaften soll, wenn sie einer Vernachläßis
gung der Aussicht oder der Auwendung der
Gesetz überführt werden können, in einer Beraubung des Bürgerrechts auf vier Jahre und
in dem Verluste des Viertheils ihrer Einnahme auf ein Jahr bestehen, im Fall sie besoldet werden, und in der Ausschließung von
der Ausübung der Sürgerrechte auf drei Jahre,
wenn sie kein Gehalt bekommen.

Generale und alle im Dienste der Armeen befindliche Agenten, die sich eine Vernachläsigung in der Aussicht, Bollziehung und Anwendung der ihnen anvertrauten Operazionen
zu Schulden kommen lassen, sollen mit dem
Verlust der Bürgerrechte auf acht Jahre und
mit der Konsiskazion der hälfte ihres Vermögens bestraft werden.

I. Diejenigen Komissarien und besonderen Ugenten, welche von den Ausschüssen der öffentlichen Wohlsahrt und der allgemeinen Sicherheit, von den Volksrepräsentanten bei den Armeen und in den Departementern, von dem vollziehenden Nath und von der Kommission des Lebensunterhalts ernannt sind, sollen, wenn sie über die Gränzen ihres Auftrags hinaus gegangen find,, oder die Vollziehung bestelben vernachläßigt haben; vorzüglich aber, wenn sie übersührt werden können, sich den Verordsmungen des gegenwärtigen Defrets und ins. besondere dem XIII Art nicht unterworfen zu haben, mit einer fünssährigen Gefängnißstrafe belohnt werden.

ENU. Die Unteragenten ber Regierung, felbft bieje nigen, welche, feinen, bffentlichen Charafter führen, als die Borfteber ber Bureaur', Die Gefretaige; bie Rommis bes Ranpents, bes bollgiebenben, Rothe, benfchiebener offentlichen Bermaltungen, jeber fonklituirten Obrigfeit ..... ober jeden offentlichen Beuntenn welcher Bebuffen brauchte follen bued Sulvenfion von 2000 Dem Bargermecht auf brei Jahre und burch Berluft einen Drittheils ihren Einnahme auf Madigine eben & lange Beit, für, alle berfonlichen millione Bernathläßigungen milliofliche Berfratungen und Durchleichreitigen, in: ber: Ansübung ber Befebe, Befehle und Mastinegein ber Regie rungs ber öffentlichen Bablfabet und beit Bere maltung, die ihnen aufgetnagen wenden fann. migrafteffraft. Merben, andrer ge brief feiter

VIII. Jede Durchlächerung best Gesages, jede listigen Umgehung beffelben und jeder Misbrauch gion. Autoritätz welchei einem öffentlichen Besamten, pher jedemichandes oder Unteragemen und ihre burgerlichen und wille gunfiehner Theit.

tärischen Bermaltung jur Last fallen, sollen, wenn er besoldet ist, mit einer fünssährigen Gefängnisstrafe und mit der Konsistazion der Hälfte seines Bermögens gedüst werden; und wenn er nicht besoldet sehn sollte und dieselben Berbrechen beginge; so soll er mit dem Berlust des Burgerrechts auf sehn Jahr und mit der Konsistazion eines Vierthellstseiner Eindunfte auf eben so lange Zeit bestraft werden.

IX. Jeber Berfalfcher bes Bulletins ber Gefete wird mit bem Tobe bestraft.

X. Die auf die Berspätungen und Bernachläsigungen in Ausfettigung, Bersendung und Annahme des Gulletins der Geses verördneten Gerasen sind, für die Missteder der Gesetz versendungskommission-und für die Agenten der Beiefpost, Berdammung zu einer sämfächrigen Gestängnisstrafe, den gesesmößig erdviesenen Fall einer unwiderstehlichen. Gewaltshätigkeis ausgenommen.

Al: Die diffentlichen Beauten und alle übrigen, einer bestimmten Berautwortlichkeit unterworfenen Agenten, welche ben Konvent ünnerhalb 14 Tagen von dem Mangel einer genauen Aufsicht aber von der Nichtvollziehung eines Beseiges unterrichten, sind von allen in diesem Defretz verordneten. Strufen frei.

XII. Die in ben obigen Artifeln verordneten Ron-

fiskazionen werden zu dem Nazionalschatz geschlagen; jedoch so, daß dem Burger, welcher
einer Richtvollziehung oder Berletzung des.
Gesetes, ader auch eines Wisbrauchs der Autorität, überwiesen ist, ein Unterhalt bleibt.

Dies war die Afte, wodurch der Wohlfahresaus. schuß den Konvent lähmte, und die gange Machtgewalt zu sich hinüber zog. So lange er nicht förmlich autoristet war, ertrug man seine Gewaltstreiche mit beispielloser Passpirität; kaum aber war er im Besit dieser Autorisazion, als man ihn zu hassen begann. Und nun dauerte es uicht mehr lange, daß man seine Witbewereber um Gewalt bewunderte:

Der Benbeefrieg murbe erneuert. Mau fråb batte Barrere in bem Ronvent bie Nachricht aus. gerufen: Die Benbee fen nicht mehr. Balb nach der Mitte bes Oktobers war es dem Prinzen von Lalmont gelungen, an' ber Spite eines bebeuten. ben Beers, welches die Bergweiffung ber Einwohner ber Benbee'taglich vermehrte, über bie Loire ju geben. Schon ben 26. Oftober fchlugen bie Rebellen bei Laval bas Rorps bes Benerals Lechelle, ber um feinen Berluft nicht ju überleben, fich felbft ents leibte. General Darceau murbe ju feinem Rach. folger ernannt. Die einem Ungeftum, ber allen Dinberniffen tropte, brang Talmont mit einer Deered. maffe von 80,000 Mann bis an die Ruften des Brite tifthen Ranals vor. Sier bemachtigte er fich auf ber einen Geite ber, in bem Departement in la Man-

che gelegenen, Stadt Abranches, um nach Grane ville vorzurücken, und bedrohte auf der andern, in bem Departement Isle und Bilaine, St. Dalo und Cancale, ngchdem er Fougeres eingenommen hatte. 3war war Rantes burch ben Muth gerettet worben, womit fich die Ginmobner biefer Stadt vertheis bigt hatten; aber jerftort murden Ingrande, Un. cennis, Barabe. Die Beffirgung ber republifanischen Genevale über diese unerwartete Erscheinung war fo groß, daß fie bie gegenfeitige Unterfrugung vernachläßigten. Unftatt Lechelle ju Gulfe ju eilen, permeike Roffignol bei ber Entwaffnung ber Einwohner von Guerche, wiewohl biefe Gemeinde fich vor aften übrigen in bem Departement Sele und Bilaine burch Patriotismus ausgezeichnet batte. Bon hieraus ging er nach Bitre, um biefe Befte, melde fich gegen jeben Feind eine langere Zeit batte vertheibigen tonnen, Schleifen und ihre Einwohner ente waffnen gu laffen; ein Berfahren, welches ben Boble fabrtsausschus wiederum dem Berbacht aussehte, als verlangerte er abfichtlich ben Rrieg mit ben Benbeerne um feine Allgewalt zu befestigen. Er verfolgte feinen Bertilgungsplan, mabrent fich bie Rebellen ben gane jen wordlichen Theil von bem Departement la Manche und Isle und Bilaine unterworfen batten. ftreitig wurde gang Bretagne baffelbe Schicffal erfahren haben, wenn fich nicht ein eben so entschloß fener als republikanifch gefinnter Boltsreprafentant, Ramens Philippeaur, ber beiben feften Plate Cha.

teaux neuf und St. Servan bemachtigt hatte, welche Roffignol bereits verlaffen hatte. Diese kleisnen Forts berhinderten die Nebellen, eine feste Possizion zu gewinnen, und St. Malo in Besitz zu nehmen.

Die Sauptabficht ber Benbeer bei ihrem Uebergang über bie Loire war bie Befignahme eines Gee. hafens, um ihre Rommunikazion mit England und besonders mit ben Infeln Berfen und Guernfan gu ! erleichtern. Der englische Minister Vitt bot ihnen gu einem folchen Borhaben bereitwillig bie Banbe. Um Die Riederlage bei Dunfirchen in Bergeffenheit gu bringen, und bem republikanischen Beer, welches fich immer brobenber vor Toulon versammelte, eine Dis verfion ju machen, feste er alles in Bewegung, ben Entwurf einer ganbung in Franfreich Un bie Spite biefer Unternehmung austuführen. wurden der Graf Moira und der Admiral Macbridge geftellt. Die nach Westindien bestimmten Transportschiffe erhielten ben Befehl, fich ju einer Unternehmung gegen die Ruften Frankreiche in Bereitschaft zu halten. Perfonlich betrieb Moira Die Buruftungen in bem Safen von Portsmouth. Ende bes Movember flief die Landungseskabre nach ben frangofischen Ruften ab. Gie bestand aus 5 gree gatten, einer Ungabl Transportschiffe und einer anfehnlichen Kelbartillerie; feche schwimmende Batterien, von welchen jede mit 68 Bierundzwanzigpfundern befest war, follten die Landung becken. Die kans

bungsestabre fam in bem Augenblick an, ale bas ronaliftifche Beer von Granville, einer, ber englischen Infel Jerfen gegenüber liegenden Stadt, burch bie Tapferteit der Befatung und der Einwohner guruck gefchlagen war. Un eine Bereinigung mit ben Engo landern war von diesem Augenblick an nicht zu den-Die Ronaliften jogen fich nach Dol jurud. Satte Roffignol Belbberrngenie genug befegen, um ben Feind bei dem gefährlichen Paffe- von Dol ju' ermarten, fo warbe biefer in ben Gumpfen, welche biefe Stadt umgeben, fein Grab gefunden haben; aber Roffignol blieb in Rennes, wohin er fich von Bitré aus juruckgezogen batte, und warb baburch bie Urfache, daß ein muthiger Ungriff, den General Beftermann auf die Ronaliften machte, fich mit einer . Blutigen Rieberlage enbigte. Die Folgen berfelben waren fur Die Republik nicht wenig gefährlich; benn, außerdem daß 900 Brefter, lauter Familienvater, und bas gange ein und vierzigfte Regiment in biefer ungludlichen Schlacht blieben, erhobete ber Ausgang berfelben Die Rubnheit ber Rebellen, und beschleunigte jugleich ben Aufftanb von Morbiban. gingen fie über bie Loire juruck, und unternahmen ... bie Belagerung von Angers. Durch bie Capfers feit bes bort fommanbirenden Generals Danican juruckgeschlagen, the Roffignol der belagerten Stadt ju Bulje eilte, und burch ben Grafen Moira gur Ruckfehr nach ber verlaffenen Rufte aufgeforbert. machten die Arbellen eine retrograde Bewegung; aber

che fie bas Biel erreichen konnten, wurden fie in ben Gefilden bei Dans (12. und 13. Dezember) unter Marcean's Anführung aufs haupt geschlagen; und bie balb barauf (23. Dezember) bei Gavenap, er folgende Riederlage machte ihren Unternehmungen für biefes Jahr vollende ein Enbe, und berechtigte Sarrere'n, welcher bisher gur Befchonigung feines übereilten Ausrufs von einer zweiten Benbee gefprothen hatte, von neuem ju ber Beficherung: bie Benbee fen nicht mehr! Meuferft morberifch war Diefe Schlacht. "Der Feind," fo fchrieben Die Col. baten an ben Wohlfahrtsausschuß, » seste uns bie game Lapferfeit entgegen, welche bas Werf ber Beraweiffung ift; aber er unterlag, und nie wird er bie Bendee wiederfeben, weil er nicht mehr ift. Manner, Beiber, Marquis, Grafinnen, alles ift unter unfgren Streichen geftorben. Ihre gange Infanterie ift vernichtet; ihre Artillerie befindet fich in unferen Sanben; nur 200 Mann von ihrer Ravallerie find ente tommen, weil wir fie nicht burch Morafte verfolgen fonnten. « - Die Landungsefabre wurde durch biese nachtheiligen Umftanbe abgehalten, fich ju nabern. Ueberdies traf der Boblfahrtsausschuß mit seiner energischen Thatigfeit so fraftige Gegenanstalten, baß die Ausführung bes Pittschen Entwurfs immer unmoglicher wurde. In Bertheibigungsftand wurden bie Ruften von Cherburg und St. Ralo gefett und vier Linienschiffe freuten bei Guernfan, um bic englischen Abmirale ju beobachten. hierburch wurg

bungsestabre fam in bem Augenblick an, ale bas ronaliftifche Beer von Granville, einer, ber englischen Infel Jerfen gegenüber liegenben Stadt, burch bie Tapferfeit der Befatung und der Einwohner guruck gefchlagen mar. Un eine Bereinigung mit ben Engs landern war von diesem Augenblick an nicht zu den-Die Ronalisten jogen sich nach Dol jurud. Satte Roffignol Felbherrngenie genug befegen, um ben Feind bei bem gefährlichen Paffe von Dol ju' ermarten, fo marbe biefer in ben Gumpfen, welche biefe Stadt umgeben, fein Grab gefunden baben; aber Roffignol blieb in Rennes, wohin er fich von Bitró aus zurückgezogen hatte, und ward baburch bie 'Urfache, daß ein muthiger Ungriff, ben General Bes ftermann auf die Ronaliften machte, fich mit einer blutigen Rieberlage endigte. Die Folgen derfelben waren fur die Republik nicht wenig gefährlich; benn, außerdem daß 900 Brefter, lauter Kamilienvater, und bas gange ein und vierzigfte Regiment in biefer un. gludlichen Schlacht blieben, erhobete ber Ausgang berfelben die Rubnheit ber Rebellen, und beschleunigte gugleich ben Aufftanb von Morbiban. gingen fie über bie Loire juruct, und unternahmen ... Die Belagerung von Ungers. Durch Die Tapfers feit bes bort tommanbirenden Generale Danican jurudgeschlagen, ehe Roffignol ber belagerten Stabt ju Bulfe eilte, und burch den Grafen Moira tur Rudfehr nach ber verlaffenen Rufte aufgeforbert, machten die Arbellen eine retrograbe Bewegung; aber

che fie bas Biel erreichen konnten, wurden fie in ben Gefilden bei Dans (12. und 13. Dezember) unter Marcean's Anführung aufs haupt gefchlagen; und bie balb barauf (23. Dezember) bei Gavenan, er folgende Diederlage machte ihren Unternehmungen für biefes Jahr pollende ein Enbe, und berechtigte Barrere'n, welcher bisher gur Befchonigung feines übereilten Ausrufd von einer zweiten Benbee gefprochen batte, von neuem ju ber Beficherung: Die Benbee fen nicht mebr! Meugerft morberifc mar biefe Schlacht. "Der Feind," fo fchrieben bie Gol. baten an ben Wohlfahrtsausschuß, » seste uns bie gange Lapferfeit entgegen, welche bas Werf ber Bermeiffung ift; aber er unterlag, und nie wird er bie Bendee wiederfeben, weil er nicht mehr ift. Manner, Beiber. Marquis, Grafinnen, alles ift unter unferen Ihre gange Infanterie ift ver-Streichen geftorben. nichtet; ihre Artillerie befindet fich in unseren San. ben; nur 200 Mann bon ihrer Ravallerie find ents. fommen, weil wir fle nicht burch Morafte verfolgen fonnten. - Die Landungsefadre wurde burch biefe nachtheiligen Umftanbe abgehalten, fich ju nabern. Ueberdies traf der Wohlfahrtsausschuß mit seiner energischen Thatigfeit so fraftige Gegenanstalten, baß die Ausführung bes Pittschen Entwurfs immer unmöglicher wurde. In Bertheibigungsftanb wurden bie Ruften von Cherburg und St. Malo gefett und vier Linienschiffe freuten bei Guernfan, um bie englischen Abmirale zu beobachten. hierburch wurs

ben fie gendthigt, in die englischen Safen zurückzus lanfen, wenn gleich det schlechte Erfolg dieser Expedizion den Stolz des englischen Ministers eben so wenig bengte, als die vergebliche Jurückfunft der unter Lord Howe ausgesandten englischen Flotte, welche in Torban einlief, ohne der franklichen, die glücklich nach Brest entkam, einen Schlag versetzt zu haber.

Mach allen Gegenben bin hatten bie Beere ber Republit gesiegt. Der Republikanerstolz erhielt Bierburch nicht wenig Rahrung. Der Mittel vergeffenb, durch welche der Mohlfahrtsausschuß diese Siege erzwungen batte, veranstaltete er auf ben letten Lag. bes Jahres 1793 ein glangendes Giegesfeft. Alle Generale erhielten ben Befehl, fich jum Beft ber Wiedereroberung von Louton, fo nannte man biefe Feierlichkeit; in Paris einfinden. Dem Defret bes Ronvents gemäß follten alle Krieger, welche ibr Blut für bas Baterland verftromt hatten, einen aus. gezeichneten Plat bei biefem Tefte einnehmen; unb bewaffnete Deputazionen von allen 48 Setzionen von Paris fich auf ein, am westlichen Enbe ber Stadt gegebenes, Signal erheben, um fich im Garten bes Razionalpallaftes zu vereinigen, und dafelbft die Berwundeten aus ihrer Mitte auf 14 ju biefem End. weck eingerichtete Bagen ju fegen, welche ben 14 Beeren ber Republit geweiht maren.

Am 30 Dezember wurde der Zug von einem Detafchement Reiterei eröffnet, welches feine Come

peter wor fich und alle feine Sapeurs hinter fich Acht und vierzig Rationen in gwei Reiben folgten barauf, umgeben von einem Detafchement Ranoniere von jeber Seksion. Dann folgte eine Gruppe von Trommelichigern. Dierauf fab man eis ne Gruppe bon Burgern won ben Bolfsgefelischaften, aus ben revoluzionaren Ausschäffen, aus ben Tribus nalen, aus ber Someinde und bem Departement von Paris, aus ben benachbarten Gemeinden und aus bem proviforifchen vollzichenben Rath, alle mit ihren eigenthumlichen Bangern. Trommelfchlager schloffen fich an fle an. Auf ihre Gerfen traten die Beffeger ber Baftille. Dann tamen bie, ben 14 Armeen ber. Republik geweihten Wagen, durch die bewaffneten Detaschementer ber 48 Setzionen von Paris von einander-abgefonbert, von welchen je brei ein Bataillon fares formirten, und auf ihrem Zuge Siegesbommen fangen. Junge Mabchen, in Beig gefleidet und mit breifarbigen Gurteln gefchmuet, umflogen bie Bas gen, einen Lorbeerzweig, das Symbol bes Sieges, in ber Sand. Die Ordnung, in welcher die Wagen auf einander folgten, mar folgende: 1) Der Bagen bet Urmee bes Oberrheins, 2) Der ber Urmee bed Riederrheins. 3) Der ber Mofelarmee, '4) Der ber Arbenen Armee, 5) Der bet Rorbarmee. 6) Der ber Armer ber Breftfuften. 7) Der ber Urmee ber Ruften von Cherbourg. 8) Der ber Weftarmee. 9) Der ber Weftpprendengrmee. 10) Der der Dft.

pyrendenarmee. 11) Der der Louloneratmee. 12) Der ber Bararmee. 13) Der ber Alpenarmee. 14) Der bes-Revoluzionsheers. Auf biese Wagenreibe folgte ber Ragionalkonvent in Daffe, umgeben von einem breifarbigen Bande, welches von Beteranen und Rinbern des Baterlandes gehalten murbe. Eine jablreiche Gruppe von Trommelfchlagern bewegte fich binter ibm bin. Dann fam ber Bagen bes Sieges. Er trug bas Mazionalgebinde, auf welchem bie Statue des Sieges fand. Biergebn Rronen waren an bas Gebinde befestigt, und aus bem Junern beffelben iprangen bemaffnete Urme bervor, es ju vertheis Alle, bem Feinde entriffene Rabnen wehten bigen. von dem Wagen berab. Ein Detaschement Reiterei mit feinen Trompetern befchloß ben Bug. Diefer ging von dem Nazionalgarten nach dem Tempel Der Menschlichkeit, wo er die Invaliden in fich aufnahm, nachbent ber Prafibent des Razionalkonvents ihnen die Erfenntlichfeit bes Bolts ausgebruckt batte. Der Bug murbe unter friegerifchen Weifen fortgefett. Auf bem Margfelbe fang man eine homne in bem Sempel ber Unfterblichfeit. Mit ben Bertbeibis gern ber Freiheit angefüllt, mußten fich bie 14 Bagen um ben Tempel ftellen, und borübergebende june ge Madchen gorbeerzweige barauf legen. Unter bem Schall einer friegerischen Mufit und lauter Erinmph. gefänge führte ber allgemeine Rath ber Gemeinbe von Naris bie vermundeten Krieger an einen Ort

zurück, wo ein civisches und brüderliches Mahl ihret harrte \*).

Se unbeschränktet die Macht des Woblfahrts. ausschuffes war, befto eifriger ftrebten alle bicienigen nach feinem Beifall, welche Beforberung von ihm erwarten konnten. Die Jakobinerfigungen verwandel. ten fich in Schulen ber Berleumbung, indem ein Jeber feine Berbienfte auf Roften bes Unbern geltenb m machen fuchte. Alle Die Runfte ber Rabale, bie man an den Sofen großer Monarchen von Soffingen ausüben fieht, wurden in bem Gaal ber Breis Beit von den Ohnehofen geubt. Es war um bie Mitte bes Dezembers, als Danton fich genothigf fah, ben Berleumdungen ju begegnen, welche unaufborlich gegen ibn als einen lauen Revoluzionar ausgeftoffen wurden. - Bor den Augen des Bolfs will ich mich rechtfertigen, a fagte et. - 3ch forbere alle Diejenigen, welche Grunde bes Mistrauens gegen mich baben, hiermit auf, ihre Unflagen genau abgu. magen; benn offentlich will ich barauf antworten. Sab' ich benn die Juge verloren, welche die Geffalt eines freien Mannes charafterifiren? Bin ich nicht mehr berfelbe, ber fich in den Augenblicen ber Reis

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. ror l'an A. de la Rep. pag. 399. col. 1 mid 2. Die Beschreibung bieses Razionalsestes ift um so weniger am unrechten Orte, weil dadurch so wiele Erscheinungen erklart werden, welche im Laufe bes folgenden Jahrs ein Gegenstand ber Bewumberung find,

fis an eurer Geite befand? Bin ich nicht mehr berfelbe, ben ihr fo oft als euren Freund umarmt habt? Erstaunen werbet ihr, wenn ich' über mein Brivatle ben Aufschluffe geben werbe. Beigen wird fich als bann, bag bas toloffalische Bermogen, welches eure und meine Beinde mir jugefchrieben haben, in einem Butchen befteht, welches ich immer befag. bere die Bosheit felbst auf, mich irgend eines Berbrochens ju überführen. Dichts tann mich mantend machen. Mit bem Bolte will ich aufrecht fieben. In seiner Gegenwart follt ihr mich richten. 3ch wer be bas Blatt meiner Geschichte eben fo wenig gerreißen, als ihr bie Blatter ber eurigen vernichten Alle Mitglieder ber Gefellschaft verftummten bei biefer Aufforderung. Rur Robespierre nahm bas Wort; und nachbem er alle gegen Danton vorgebrachten Beschuldigungen widerlegt batte, fügte er bingur: . "Ich irre mich vielleicht in Danton; aber in feinem Ramilienwefen betrachtet, berbient er nur Lo. beBerhebungen. 3ch habe ibn auch in feinen politifchen Berhaltniffen beobachtet. 3war bat er ba nicht immer nach meinem Ginn gehandelt; aber foll ich baraus fchließen, bag er ein Berrather bes Bater-Rein; benn Danton bat ibm immer landes mar? mit Eifer gebient. Danton forbert, bag man ibn richten folle. Er ift ju diefer Forderung berechtigt. Ich mache fie mit ihm. Wo find die Patrioten, die uns an Marme übertreffen ? Barlich, das muffen eble, privilegirte Befen fenn. Rurg: Danton ift verleumdet. Ich hindere Reinen, seine Meinung über Danton zu sagen; aber ein Jeder bedenke, daß im Saal der Freiheit nur die Wahrheit sprechen darf. - Wehr bedurfte es nicht, um alle Mitglieder des Rlubs zum Stillschweigen zu bewegen. Von allen umarmt, wurde Danton von neuem in den Schoof der Gesellsschaft, ausgenommen.

Bald barauf reinigte fich bie Gesellschaft. Debrere Mitglieber murben ausgestoffen. Robespierre felbft tlagte Dubem an. Dubem fuchte fich ju recht. fertigen; da er aber feinen Buborern nicht genügte, so mußte er ben Saal fogleich verlaffen. Die Reihe tam gulest an Angcharfis Cloots, bem berühme Rebner bes menfchlichen Gefchlechts. ten Man fragte ibn nach feinem Geburtelande. "3ch bin aus Preußen, bem funftigen Departement ber franzofischen Republik , antwortete er. Er wurde bierauf nach feinen Berbindungen mit den beiben bollandis ichen Banquiers van Denpver befragt, welche furg vorber waren aufs Schaffot geführt worben. Cloots erflarte, fie maren nur feine Unstabler gemefen, und ftellte feine Berbindungen mit ibnen als febr unschuldig bar. Aber jest ergriff ber furchtbare Robespierre bas Wort. "Bie fonnen wir' einen beutschen Baron als einen Patripten betrachten? Wie tonnen wir in einem Menschen, der mehr als 100,000 Livres jahte licher Einfunfte bat, einen Obnehofen feben? Bie tonnen wir in einem Menfchen, ber nur mit Banquiers und Gegenrevolutionaren lebt, einen Republi-

faner vermuthen ? Rein, Burger, auf unferer but muffen wir gegen 'die Fremdlinge fenn, welche patriotischer sebeinen wollen, als die Frangosen selbst. Unflagen gegen Cloots, welche von feinen Berbindungen und Berhaltniffen mit ben Reinden ber Republik bergenommen find, bedeuten febr wenig; feine Berratherei geht aus feinem gangen Spftem bervor. Burger, bald habt ihr ihn gu ben Sugen bes Enrannen und bes hofes, bald auf den Rnicen vor bem Bolt gefeben. 216 eine freiheitmordende gafgion unter und herrichte, da war Cloots von ber Parthei Briffots und Dumouriers; und als fie uns bewogen, ben Rrieg zu erflaren, ba unterftutte fie ber geborne Preufe, und brachte patriotische Geschenke, und rubms se bie Generale und wollte, bag man bas gange Univerftin angreiffen follte. Gein elendes Benehmen er, warb ihm gleichwohl die Verachtung ber Faktion; und beleidigte Gigenliebe bemog ibn gur Berausgabe reiner Alugichrift; Beber Marge noch Roland betitelt. Offenber bat Cloots die Babt ber Unbanger bes Roberalismus vermehrt, ba er unaufhorlich von einer Universalrepublik fprach und Eroberungeswuch einzuffoffen fuchte. Wie fonnte er fich auch fur Gins beit ber frangofischen Republik intereffiren, ba er immer ben Titel eines frangofischen Burgers verfebmabte, und Weltburger genannt fenn wollte? Unftreitig wird fich Cloots einer dritten Rrifis rubmen; aber hoffentlich nur vor Schwachfopfen und Schurfen. 3ch spreche von der Bewegung gegen

ben Ruldis, eine Bewegung, welche, von ber Zeit und Bernunft jur Reife gebracht, batte gebeiblich werden fonnen, aber übereilt, nothwendig bas größte Unglud fach fich gieben mußte, und bie man nur ben Berechnungen ber Ariftofraten gufchreiben fann.\*). Cloots war et, ber fie auf alle Beise beforberte. Ihr alle kennt Gobet, deffen Chrgeiz kein anderes Riel baben sonnte, als bie Opber ber ebemaligen Beiftlichfeit von neuem ins Beben gu rufen. Diefer Bifchof anderte ploglich Ton und Sprache und Angug, und mar ber erfte, welcher feine Priefterpatente vor den Schranken bes Mazionalkonvents übergab. Ja, Cloots, wir wiffen, bag bu, von ben Schatten ber Racht bedeckt, diese philosophische Masterade mit bem Bifchof Gobet verabrebet haft. Die faheft bie " traurigen Folgen borber, welche bergleichen Schritte Burger, wollt ihr noch -nach sich gieben würden. langer einen Fremdling als Patrioten betrachten, ber bemotratischer ift als bie Frangofen, und ben man bald im Gumpf, bald über ben Berg erblicte. Robespierre verbreitete fich bei Diefer Belegenheit noch ausführlicher über die Fremblinge, welche im Jafobiner. flub fagen; und bie Folge feiner Rebe mar, bag außer Cloots alle ebemalige Abliche, Priefter, Banquiers unb Kremblinge aus bem Freiheitssaal verbannt wurden. So enbigte fich die pstitfiche Laufbahn des Redners

<sup>\*)</sup> Diese Erklarung in biefer Beit, im Jakobiners Lind von Robespierte ift gewiß febr merkwurdig.

des menschlichen Geschlaches, der, wenn er nicht von einem an Wahnsten granzenden Freiheitässnatismus befeelt war, zu den verworfeusen Menschen gerechnet muß, die in der Revoluzion, eine Rolle gespielt haben; denn wenn er kein Fanatiker war, so konnte er in der Revoluzion, nur Belustigung suchen. Noch kurz vor seinem Sturz hatte er eine weitläustige Aldebresse an die batavischen Ohnehosen, engehen lasserz in welcher er sie mit den Grundsähen der französischen Beiden bekannt machte, und sie zu hefrigerz Maastregeln ermunterte; aber dies vermochteichn ebent sösherigen Ariechereien.

Wir haben weiter oben im Ponbeigehn, gesants
daß der Bolkkreprasentant Philippagus das Ges
heimnis des verlängerten Bendeckrieges ohne Erfolg
ausgedeckt habe. Um die Ausmerksamseit; des Wohlfahrtsausschuffes und aller seiner Kollegen gewolcsaus
auf diesen Gegenstand hinzuleiten, ließ er ein tkeines
Wert drucken, worin er die Geneuale Rongsin aust Nossignol als Unwissende ober Benediesen hünstells
te \*). Es that die größte Wirkung; daraber aben
diese Generale einen großen Anhang unter den Kaa
kobinern hatten, so wurde Philippeaux von allen
Geiten angegriffen. Man erinnerte sich der Zaghaftigkeit, womit er sur den Tod des Königs gestimmt

<sup>\*)</sup> Das bereits bfters angeführte: Werf. :

batte. Dehr bedurfte es nicht, um ihn ber Didgis gung anguflagen, und Ronfin und Roffignol in dem Lichte porzüglicher Republifaner ju betrachten. Bon Levaffeur, einem Mitglied bes Jafobmertlubs, aufs heftigste angegriffen, vertheidigte fich Philippeaur mit der Wahrheit. "Ich habe, " fagte er, "Rossigs nol und Ronfin verfolgt und werde fie immer verfolgen als Menschen, welche bie Urfache bes Unglucks ber Republik find, welche bas Blut von 50,000 unferer Bruder in der Bendee verftromt, und ben offentlichen Schat verschleubert haben. Alle Bewohner bes Rriegsschauplages werben euch fagen, bag Roffignol und Ronfin, immer mit ihrem Bergnugen beschäftigt, niemals an ber Spige ihrer Beere ftanben, außer in dem Treffen, wo es dem letteren, gelang, eine Armee von 43,000 Mann von 30000 Rebellen vernichten ju laffen. Die, fügte ber Ungeflagte bing ju, bab' ich es barauf angelegt, Patrioten ju tren-Mls ich aus ber Benbee jurudfam, stellte ich mich bem offentlichen Wohlfahrtflausschuß vor, umibm von meinen Operagionen Rechenschaft abzulegen. Ich glaubte in dem Ausschusse guruckftoffende Formen gu entdecken, welche Republifanern- jumiber find. Da man mich nicht horen wollte, fo ließ ich brucken was ich wußte und was ich nicht perschweigen konn. aber um bem Uriftofratismus nicht gefällig gu merben, ließ ich von meiner Schrift nur fo viel Eremplare abziehen, ale hinreichend waren, um meine Rollegen in bem Ronvent gu belehren. « Noch immer Bunftebnter Theil

von Levaffeur perfolgt, bedte Philippeaur die Erieb. Persönlichkeiten traten febern feines Saffes auf. wiederum an bie Stelle vertheibigter Grundfage. Um dem Streit ein Ende ju machen, leget Couthon dem Angeklagten die Frage vor: Ob er in feinem Bewiffen überzeugt mare, bag in bem Benbeefrieg Berrathereien obgewaltet hatten ? Ja! antwortete Philippeaux. » Run, so verlange ich, « fuhr Couthon fort, » baß eine Untersuchungefommiffion ernannt werde." Diese Auskunft genügte den Meisten. Rur Robespierre war nicht damit jufrieden. » Will mangfagte er, "glauben machen, bag der Ronvent die Patrioten unterbrucke ? Sat man bergeffen, bag bie Briffotiner nicht mehr find, und daß ber Berg Res publifanern immer wird Gerechtigfeit widerfahren Bas bebeuten gegenwärtig alle Bemuhun. gent, bad Bertrauen zu verringern, beffen ber Ragionalfonvent bedarf, um fein Anfehn geltend ju machen? Wollte jest ein Theil des Bolts, von einzel. nen Menfchen irregeleitet, bem Ronvent Gefete borfchreiben; fo murben wir, anstatt wie jene Briffotiner ju entflieben, mit bem achten Muth mahrer Republis faner ben Tob auf unferen furrulischen Gigen erwar-Burger, rechnet auf bie Gerechtigkeit ber Bersammlung, welche fie ben Patrioten immer wird gu Theil werden laffen. " Diefe zweidentige Rebe, welche mit großem Beifall aufgenommen wurde, fprach bem aufrichtigen Philippeaux nur ju febr bas Urtheil.

Immer miglicher wurde unter biefen Umftanben

Die Lage ber Corbeliers. . Menn, wie man fagt, . bie Erhebung bes Bergogs von Drleans auf ben Ehron der Rapete ihr hauptzweck mar, fo mar biefer feit der hintichtung Orleans vernichtet. fonnte fie gufammenhalten, als eingewurzelter Sag gegen die Jafobiner; und wenn biefer haf nicht ohne alle Wirfung bleiben follte, fo waren fie genothigt, bie Miene anzunehmen, als befanden fie fich auf ber bobe ber Revoluzion. Während ber Gigung vom 1. Dis pose erschien eine Deputagion biefer Gesellchaft vor ben Schranten bes Nazionalfonvents, um ben Bemuhungen ber Ausschuffe ber offentlichen Boblfahrt und der allgemeinen Sicherheit um bas Befte ber Republit, ihren Beifall ju jollen. "Die Gefellichaft," fagte ihr Sprecher, wertlart bem Ronvent, Dag fie fich mit allen mabren Republifanern verbinden wird, um jene beilfamen Musschuffe gegen ihre Berleumber und gegen alle bie Berfehrten ju vertheibigen, beren meineibiges hers unter ber trugerifchen Auffenfeite des Patriotismus ein tobtliches Gift bereitet. 3a, Gefeggeber, wachfam und ftanbhaft werben bie Cor. beliere, welche bisher ben größten Ungewittern getrogt haben, die Entwurfe aller ber Ranfemacher pereiteln, welche mit dem Gluck ihrer Mitburger fpie. fen, indem fie die beilfamen Maagregeln bes offent. lichen Boblfahrts . und des allgemeinen Sicherheits. Ausschuffes ftoren. Bergeblich wirfen pitt's Emis farien und ihre helfershelfer nach allen Geiten bin. Bernichtet muß fie werben, biefe freiheitmorbenbe

Rie wird man Republikaner mit ben Stlaven der Epranneh Friede machen schen. Dur zu lange haben wir mit großmuthiger Schonung gefampft. Best ift ber Augenblick gekommen, wo diefe Schonung aufhoren muß. Das Bolf will, bag bie republifanifche Regierung fein Gluck fichere., Strenge wird es alle diejenigen bestrafen, welche sich ibr miderfeten. Gefetgeber, ihr habt euren Ausschug ber öffentlichen Wohlfahrt aufrecht erhalten, und euch baburch um bas Baterland verbient ge-Dieser Ausschuß wird das in ihn gesette Bertrauen rechtfertigen. Muth, Entschloffenheit und Aufrechthaltung großer Pringipe find Die Tugenben, welche ibn charafterifiren muffen. Mit noch größerem Nachbruck als bisher, wird er fie geltend machen, ba er burch bie öffentliche Meinung unterflugt wird. Ber fann fur die Freiheit fürchten, ba bie revolugionare Regierung ihre Stute ift? Rann ber Schref. fen, welcher an der Lagesorbnung ift, jemals Pas trioten treffen ? Rein . . . Rur gegen Uriftofraten und gegen Misvergnügte ift er gerichtet. Ibr babe Die Oberhaupter einer freiheitmorbenben gafgion vernichtet; aber ihre Mitschuldigen find noch vorbanden. Much biefe Gefährlichen muffen euch nicht entgeben. Eine Unflageafte gegen bie verhafteten 73 Deputirten merde bem Revoluzionstribunal übergeben, und der Konvent mache fich von neuem um die Republik verdient. a Auf biefe muthende Lobrede, welche bie Gefellichaft fich felber bielt, erwiederte ber Prafibent

mit großer Reinheit: Der Konvent babe feine Bflicht gethan und entbehre ber Lobpreisungen fehr willig. Baren noch Freunde bes Roberalismus vorhanden, fo murbe bad Schwert bes Gefetes fie unfehlbar treffen. Unffreitig maren noch nicht alle Feinde ber Republik entdeckt; aber fie murben ber Wachsamkeit nicht immer entgeben. Die Berechtigkeit fen einig wie die Republit, und enthalte die Grundfate ber besten Politik. Er wolle fich rein von jedem Einfluß erhalten. — Zwar machten die Cordeliers noch abnliche Berfuche, ihren Rredit ju erneuern; aber ber Erfolg entsprach ihren Erwartungen fo wenig, baf fie ju ihrer Sicherheit fich genothigt faben, entweder ju ben Grundfagen ber Jafobiner übergugeben, ober fich in die Ginfamfeit guruckzugieben. Die meiften thaten bas Letstere, vorzüglich von bem Augenblick an, wo auf ihre Bermendung fur Vincent und Ronfin, ihre ebemaligen Mitglieber, welche gegen bas Enbe bes Dezembers verhaftet maren, und auf welche fie noch gegenwartig folg ju fenn affektirten; feine Rudficht genommen wurde.

In die schrecklichste Inquisition verwandelte fich die Gerechtigkeitspflege. Auf Robespierre's Borschlag hatte der Nazionalkonvent den beiden Ausschüffen der diffentlichen Wohlfahrt und allgemeinen Sicherheit den Auftrag ertheilt, in ihrem Schooß Rommissare zu ernennen, welche auf Mittel denken sollten, eingekerkerte Patrioten in Freiheit zu setzen; und dabei die Bedingungen gemacht, daß, um die

Energie revolugionarer Maagregeln nicht gu fcmad. chen, Diefe Rommiffare mit ber größten Strenge gu Berfe geben, feinen auf eigene Antoritat in Freiheit fegen, und dem Publitum immer unbefannt bleiben follten. Diefes Defret fanden die beiden Ausschuffe ungulanglich, und eben beswegen gefährlich. nem ausführlichen Bericht, welchen Barrere im Ras men bes öffentlichen Wohlfahrtsausschuffes abstattete, wutden die Grunde ber Ungulanglichkeit fo vollftanbig angegeben, als es fich mit einer offentlichen Berhandlung vertrug. Der Berichtabstatter trug barauf 'an, bag biefe Rommiffion nur unter den Ditgliesdern des Boblfahrtsausschusses follte ernannt werben; daß fie fich alle Lage, funf an ber Bahl, zweie mal versammlen follten; bag fie alle Quintibi follten erneuert werben; dag ibre Namen ein Geheimniß bleiben, und baf fie, in einem befondern Gaal arbeitend, die Freiheitsbefehle nach der Mehrheit Der Stimmen ertheilen follten. »Robespierre, " fuhr der Berichtabstatter fort, "munscht den Gollizitagionen ju entgeben; aber es ift bier ja von feinen Schriftlichen Prozessen die Rede. Die revoluzionaren Ausschuffe ber Republik schicken ber Rommiffion bie Lifte ber Berhafteten mit Bemertungen über einen jeden Einzelnen gu, und bie Rommiffion fpricht ibr Urtheil, ohne burch irgend eine Bittschrift irregeleitet ju werden. , Daju fommt noch, bag ber Ausschuß ber dffentlichen Sicherheit feines seiner Mitglieder beraubt wird, und fich also ungehindert mit ben

großen Ungelegenheiten ber Republif befchaftigen fann. « Bur Unterftusung feines Gefuchs fügte Barrere noch bingu: » Republifaner \ Die Briffotiner führten duch allmählig jur Sflaverei jurud; bie Berge bewohner hingegen leiten euch mit Nachbruck gue Unablägig bestanben bie ersteren auf bie Kreibeit. Sicherheit ber Perfonen und bes Eigenthums, mab. rend fie das tofflichfte aller Eigenthumer, Die Brei. beit, verletten; die letteren bingegen rufen unaufborlich: Revoluzion! Republif! und fichern bie Freibeit ber guten Burger burch die Berhaftung ber schlechten. Sa, welches lebel tann ein falsches Mitleid ftiften! Ronnen, mahrend taufende von braven Republifanern in den Armeen ju Grunde geben, Die Stlaven der Monarchie nicht einen Augenblick ihrer unnugen und thatenlofen Freiheit aufopfern? Ift es beffer und ehrenvoller, die Revoluzion in drei Donaten ju vollenden, ober bie Deteleien auf mehrere Jahre bin ju verlangern? Diefer Ralful enticheibet; Die mabre Menschlichkeit ift biejenige, welche ben Uebeln balb abhilft und die Republik schleunig befefligt. « - Und fo vertraute ber Konvent in einer Beit, wo Paris in feinen fammtlichen Rerfern 5000 Gefangene gablte, und gang Franfreich mit Berhafts baufern befaet murbe, funf Perfonen bas Leben und Eigenthum eines jeden frangofischen Burgers? phne ihnen eine andere Rorm vorzuschreiben, als bie mangelhaften Data der Revoluzionsausschuffe.

Die Folgen eines fo mabnfinnigen Defrets geig-

ten fich bald in ihrer gangen Schrecklichkeit. jeder frangofischer Burger mußte eine Bescheinigung feines Zivismus in der Tafche tragen, wenn er nicht überall angehalten und geneckt fenn wollte. Diefe Bescheinigung rettete inbeffen nicht bon Angebereien; und fo gewiffenlos verfuhren bie Tribunale, daß fie ben Ungeber auf feine Beife um ben Grund feiner Denungiagion befragten; nicht einmal Damen und Wohnung brauchte er anzugeben. Satte er nicht verleumdet, fo erhielt er eine Summe Belbes; hatte er verleumdet, fo erhielt er eine noch größere. Angezeigte murbe ohne Beweise verhaftet, ohne Formalitaten verbort, von ben Gefchwornen oft tyrannisch beleidigte und von ber'gangen Ratur abgefonbert, ehe er vollig aus ihr ausgestoffen wurde. einziger Feind mar genug, um eine Berhaftung gu bewirken; und biefer Seind entfagte bon bem Angenblick an, wo bie Berhaftung gefchehen war, bem Recht, fein Wort guruckzunehmen. Gin Wort, ein Blick, das leifefte Zeichen ber Billigung ober bes Miffallens, ja, bei verschiedenen Gelegenheiten, fo. gar das Stillschweigen mar genug, um einen Berhaftsbefehl vom Sicherheitsausschuffe zu bewirken. Je mehr fich die Ungahl ber Gefangenen anhaufte, befto bober flieg aus febr begreiflichen Grunden bie Rur Die grobften Speifen - bismeis Graufamfeit. len fogar die efelhafteften - wurden ben Berhafte. ten gereicht, nachbem fie vorher von Rommiffaren bes Boblfahrtsausschuffes waren untersucht worden.

Bequemlichkeiten, die man nicht erhielt, mußten begabit werden; felbft ben Aufenthalt in bem Rerfer mußte man monatlich theuer genug bezahlen, bamit ein heer von Bartern und Aufpaffern befoldet wei-Rabaud . Pommies, Bruder bes ben fonnte. oben ermahnten Rabaud be St. Etienne, mußte mabrend feiner Befangenschaft auf bem feuchten Boden bes Gefängniffes schlafen, wiewohl er fein Bette bejablte. Schwangere Beiber farben aus Mangel an Bulfe. "Co viel Muhe weniger für den Scharfrich. ter, « fagte Billaud Barennes, wenn man ibn um die Erlaubnif bat, einen Argt in bas Scfangnif bolen laffen ju burfen. Eben biefer Unmenfch fertigte ben Berhaftsbefehl aus, nach welchem fein eigener Bater, ein geschätter und tabelfreier Abvotat in ber Stadt Rochelle, vor bas Revoluziostribunal in Paris follte geffellt werben; und nur ein fruberer Sob vermochte den bedauernwurdigen Bater gu retten. fagen vierzig Perfonen in einem einzigen Bimmer. Lebensuberbruß vermochte einzelne Gefangene, Den Bohlfahrsausschuß und den offentlichen Untlager um baldige Beforderung aufs Schaffot wie um eine Gunft. bezeugung zu bitten. Unter eine fo schauberbolle Bittschrift Schrieb Couthon: » Es ift noch nicht lange genug, Burgerin, dag du ben Tod municheft. « Drohungen mit Berhaftsbefehlen vertraten die Stelle ber ber ebemaligent Salanterie, welche mit allen ibren Grazien verschwand. Collot d'herbois erzwang burch bergleichen die Gunftbezeugungen eines fechgebnichrie

gen Madchens, und überließ fie barauf dem Rertermeifter von St. Pelagie. Grammont, zweiter Befehlshaber ber Parifer Revoluzionsarmee, fchrieb einer achtungsmurdigen Frau: "Deute entscheidest du über bein Schickfal; Trennung von beinem bisherigen Mann, ober Tod! Ein schoner Ropf, und bennoch muß er fliegen, fobalb ich winke; Diese Borte eines unfinnigen Raligula wurden nur allgu oft wiederholt. Alles war erlaubt, wofern man nur das Berfahren des Boblfahrtsausschuffes billigte. Die Jakobinergesellschaft schlug ben Ausschuffen der Boblfahrt und Sicherheit vor, bie Beguterten im Emporungszuftand ju erflaren, wenn in einigen Gemeinden Unruhen entstehen follten, und die Urmen gur Befriegung ber Reichen einzuladen, um bie Ordnung, um welchen Preis es immer wolle, wiederherzustellen. Ein Goldftuck zu befigen mar ein Sauptverbrechen gegen die Republif. Raufleute maren ein Gegenstand ber eifrigsten Berfolgung. jufrieden, dag man ihre Magagine plunderte, man auch ihren Privatfrebit in Kontribution. Schluffe bes Jahres (Rovember und Dezember 1793) wurden alle Banquiers ober Wechselagenten von Daris aufgefordert, bem Finanzausschug alle Tratten ober Wechsel, die fie auf bas Ausland hatten, einguliefern, wofur man ihnen ben Belauf in Affignaten al pari bejahlte; eine Finangoperagion, welche bem Wohlfahrtsansschuß 270,000 Pfund Sterling und etwa 600,000 Gulben gewährte. Um eben biefe Zeit

nothigte Cambon alle Rausseute, ihm und seinen Rommissaren ihre Nechnungsbucher einzuhändigen. Künstler und Sandwerker hatten tein besseres Schickfal, wenn ihre Judustrie nicht ohne Erfolg geblieben war \*).

Richt weniger wurde in ben Departementern und bei ben Armeen gecafet. Rur von einer Guillo. tine begleitet, reifeten die Rommiffare des , Wohl Im Rorden muthete Lebon, fahrtsausichuffes. ein Landsmann Robespierre's. Richt blos Geiftliche und Edellente führte er unerbittlich aufs Schaffot; fondern auch Raufleute und Landbebauer, wenn fie reich genug maren, ein Gegenftand ber Graufamfeit gu fenn; benn Arras und Cambrai follten bas nuch. terne Bild einer Enfurgifchen Republif eben fo glanjend darstellen, als Paris und Enon. Berhaftet wurbe, mer an Sonntagen fich in befferen Rleibern feben ließ; und ber Bolfereprafentant felbft machte fich bas. Bergnugen, ein junges Mabchen, welches eines folches Berbrechens überführt mar, in feiner eigenen Gegenwart nackt ausziehen, und burch alle Straffen ins Befangnif führen ju laffen. Wiemobl Lebons Revolugionstribunal aus lauter Jakobinern bestand, fo waren fie ihm boch lange nicht wuthend genug. Unaufhörlich nannte er fie Gemäßigte, und batten fie

<sup>\*)</sup> S. L'Agonie de dix mois par Blanqui. Montgaillard's Suite de l'état de la France. Moniteur l'an 2, de la Repub. Nov. et Dec.

einen ber Angeflagten freigesprochen, fo brobte ibr Berricher, bag er fie felbft werbe guillotiniren laffen muffen. Go unguganglich ber Defpot auch in ber Regel war, so gelang es boch ber Sattin eines Proffribirten ju ihm burchzubringen. Gie mar jung und fcon. ' Ehranen ber Bergweiffung vergiegenb, marf fie fich ju ben Rugen bes Buthrichs, und flebete um Erbarmen für ihren Gatten. Lebons Berg fchien fich bem Mitleid gu offnen. Er hob die Ungluckliche von ber Erde auf, trocfnete ihre Thranen, hieß ihr fich an feine Seite niederfegen und erflarte ihr - bas eingige Mittel, ihren Gatten ju retten, mare, fich feinen Umarmungen ju überlaffen. Der Vorschlag wurde mit Abichen jurudigewiefen. Die Burgerin fehrte troftlos in ihre Wohnung juruck. hier erfuhr fie, baf ihr Gatte fo eben mare por bas Revoluzion3tribu. nal geführt worben. Dumpfe Bergweiflung führt fie gu Lebon gurud. Ebranen maren ibre Worte. Lebon benutte den Augenblick, fie mit feinen bluftriefenden Armen ju umfaffen und - fiegte. Losgesprochen wurde ber Burger; aber nicht lange; benn in ber nachsten Nacht murbe er aufs neue verhaftet. ne Gattin, welche einen Jrrthum vermutbetete. eilte zum brittenmal zu Lebon. Rach einem mehrftunbigen Sarren im Vorzimmer enblich vorgelaffen, empfing fie ber Boltereprafentant mit ber Miene ber Berachtung; und als fie ftarfer in ihn brang, wollte er die ihm bewiesene Gefälligfeit mit einem 5 Livres Uffignat bezahlen. Rafend fiel jest die Entehrte über

ihn ber, um ihn zu ermorden; aber Lebon erhielt. Salfe, die Wuthende murde in Feffeln abgeführt und eine Stunde barauf mit ihrem Gatten gemeinschafts lich !guillotinirt, während Lebon, dem Schaffot ges genüber, der hinrichtung aus feinem Fenster zusah.

Im Gaben geigte fich Maignet als einen Zwillingsbruder Lebons. Dier, wo ein ewig blauer himmel glangt; hier, wo die Ratur ihre reichfte Rulle ausgefauttet bat; bier, wo es ben glucklichen Bewohnern nicht um Grunbfage, fondern um Lebensgenuß ju thun ift, ließ Maignet in eben ben Gegenben, welche einft von den Liedern der Troubadours und Petrarta's wieberhallten, feine Schaffote errich. ten und unerbittlich schlachten. Bu Drange murbe. eine Rommiffion angestellt, welche berechtigt mar, ohne Schriftliche Berhandlungen und ohne Bertheibis gung ber Ungeflagten ihre Urtheile ju fallen. Mebr als 15000 Menfchen wurden in ben Departementern'. von Bauclufe und ben Rhonemundungen bingerichtet. Bu Bebuin murbe in einer Nacht ber Freiheitsbaum. umgehauen. 'Maignet rachte biefen Frebel baburche. baff er bie Stadt in Brand fteden ließ. Drei- und" fechzia Einwohner berfelben murben guillotinirt; alle übrigen mußten ibre Wohnungen verlaffen, mabrend ihre erwachsenen Gobne gegen die Feinde ber Republit an ben Grangen fochten.

Wie Carrier im Westen wuthete, ift bereits oben ergahlt worden. Nicht minder schrecklich als das Revoluzionstribunal zu Nantes war das zu

Breft. Magmey, Prafibent biefes Tribunals, mach. te feinen Amtebrudern ju Paris ben Vorzug der Graus famfeit ftreitig. Beugen, welche ben Angeflagten gunftig waren, borte er immer in Daffe ab; ja er verjagte fie fogar. Die Angeflagten felbft burften ben Mund nicht offnen, wenn es auf mehr als Ja und Rein antam. Mit dreifarbigen Schranfen lief das Tribunal das Meffer der Guillotine umgeben, um bem Bolfe zu fagen, daß die Freiheit nur durch Blut genabrt werben fonnte. Die Berbafteten wurben ausgeplundert, ober wenigstens durch allerlei Rante um ihr Geld und ibre Rleiber gebracht. Schon mabrend ber Berbore murben bie Uniftalten gur Sinrichtung gemacht, und die Bollziehung berfelben bem Scharfrichter ohne alle Ginfchrantungen überlaffen, welcher fich nicht felten von unerfahrnen Matrofen unterftugen ließ, und baburch die Qualen ber Bernetheilten vermehrte. Pasquier und Palis, Mitglieder des Tribunals, beredeten Matrofen, ihre Offis giere ju benungiiren. Das Tribunal felbft maßte fich bie Bollgei in ben Gefangniffen an, und forgte fo schlecht für den Unterhalt der Gefangenen, das mebrere aus Mangel an Bulfe fterben mußten \*).

Von allen Seiten her schrieben die Bolksreprafentauten aus den Departementern und von den Urmeen mahrend dieses unglücklichen Zeitraums nach

<sup>&#</sup>x27;) S. Fantin Dasodoart Tom. II. — Les crimes du Tribunal revel. de Brest par le cnoyen Roffin.

Paris: Bir bemühen uns, die Einwohner von ... auf die Hohe der Revoluzion zu bringen: Die Guillorine republikanisitt ohne Unterlaß: Ein großer Einschub (kournée) ist geschehen: Die Aristokraten tanzen fleißig die Carmagnole. Lauter Euphemismen der hinrichtungen, zu welchen man noch die lotherechte Deportazion zählen kann, welche mit den Bendeern vorgenommen wurde, wenn 80 bis 90 Personen, um das Bernichtungsgeschäft zu beschleunigen oder wöhlseiler zu machen — denn bei den Fusillasden ben bedauerte man zulest das Pulver und Blei — zusammen in ein Schiff gesperrt wurden, dessen Bosden man witten auf der koire wegzog, oder das man mit der Fracht zugleich versenkte\*).

Während Philippeaux, von Camille Desmonlins und Danton unterstützt, seinen Prozest gegen die
beiden Generale Rossignol und Ronfin als Verrächerder Republik fortsetzte, und in der Sitzung des Konvents vom 18. Nivose mit 26 bestimmten und spstemartig verdundenen Klagepunkten gegen sie auftrat,
ohne das Windeste für die Sache der Menschheit zu
gewinnen, und ohne in den Augen der meisten Konventsmitglieder anders als ein Verleumder zu erstheinen, wurde die Insel Noirmputier von den Republikanern erobert. Ein bedeufender Theil der ropalistischen Armee hatte sich hierher zurückgezogen,

<sup>\*)</sup> Moniteur l'an II, de la Rep, Nro. 103. pag. 412. cel. 2.

und vertheidigte ihren Schlupfwinkel mit bem groß. Bou ben Fregatten, burch welche ten Nachbruck. Die Landung bewirft werden follte, murbe eine in Grund gebohrt. Auf brei Puntten jugleich angegrif. fen und nicht gablreich genug, um einen langen Die berftand ju leiften, ergaben julett fich bie Bertheidiger ber Insel. 50 Kanonen, 700 Flinten und Krieges : und Mundvorrath maren ber Preis des Sieges, welcher mit republikanischer Graufamkeit benutt murbe. Diebergemacht wurden 12 Unführer, unter welchen auch d'Elbee geborte; in Maffe gemegelt, Die gemeinen. Solbaten. Gelbft ber Rame ber Infel murbe vergnebert, indem man fie bie Infel vom Berge (do. la montagne) nannte. Bon Turrean murbe biefe Eroberung geleitet. An eben bem Tage, mo fig gu Stande fam (3: Jan.) wurde auch Charette bei Machecoul von Carpentier geschlagen, wiewohler fich mit bem großten Theil feiner Truppen in jene undurchdringlichen Schlupfwinkel der Vendee fluch. tete, welche bie Umgebungen von Bocage genannt. wurden.

Je mächeiger die junge Republik nach so viel. Siegen, als sie am Schluß des vorigen Jahres da, von getragen hatter, da stand, desto mehr waren die koalisiteten Mächte genöthigt, den Krieg fortzusetzen. Rue England that es mit großen Erwartungen. Zwar waren die Versuche verunglückt, welche es im Laufe des vorigen Jahres gemacht hatte, sich der größten Schiffslager Frankreichs, Brests und Loulons auf

auf eine bauernbe Beife ju bemachtigen; aber große Bortheile hatte es immer burch Berftdrung einer glote. te von 19 Linienschiffen und 11 Fregatten bavon ge-Diefe Bortheile glaubte ber Minifter Pitt ohne große Unftrengung noch baburch ju vergrößern, daß er, in einem britten Belbjuge ber foalifirten Machte gegen Frankreich, Die Umftanbe benutte, um Rorfita von der Republit ju trennen, und bie fübli. den Departementer berfelben, welche von jeber eben fo reich an ben Produften des Lurus, als gem an erften Rothwendigkeit maren, burch Berfperrung aller Bufuhr aus ber Levante und pon . Rordafrita ber, in einer Art von Blofade ju erhale ten. Die herrschaft im Mittelmeere war in. beffen nur bas Mittel ju einem weit größeren 3med. Ausschließenber Alleinbefig bes Belthan. bels mar es, was ber englische Minifter ber Ration jumenden wollte, an beren Spite er fanb. felbft batte fich die Aussicht dazu aufgeschloffen, und nie konnten die Umstande glücklicher wiederkehren. Die Boraussetzung war, baß es möglich fen, eine Nation von 25 Millionen Menschen politisch gu vernichten. Allerdings maren die Britten Eprannen bes gangen Europa, wenn bies gelang. Rur Frankreich hatte bisher der Sabsucht berfelben Schranken gefest, Spanien, Portugal und Solland, fcon feit langer Beit in folgsame Bertzeuge Britaniens permanbelt, fetten teinen Biberftand mehr entgegen. Den ubris gen handelfreibenden Machten Europa's fonnte es Funftebnter Theil.

gleichgultig' fenn, ob der Alleinhandel in Englands Danbe gerieth, wenn fle ihres Untheils nur nicht gang verluftig gingen; die nicht handeltreibenden überfaben die ungeheuren Bortheile des Alleinhanbels nicht, und blieben baber ruhige Buschauerinnen bes Musgangs, unbefummert, ob bie Infelu' in Beftindien ben Republifanern blieben ober nicht; wofern es ihnen nur gelang, ihnen einen Ludwig ben Siebzehnten aufzudringen, mit welchem fie von neuem unterbandeln fonnten. So bringend also auch England's Intereffe ift, ben Krieden in Europa aufrecht qu erhalten, weil fein Sanbel nur im Brieben ge-Deiben tann, fo beftig erklarte es fich gleich ju Unfange des Jahres (1794) für die Fortsetzung des Der Gebanke an die Bernichtung von 20 Rrieges. Millionen Menschen burch ben hungertod hatte nichts abschreckendes fur ben englischen Minister, ber Die Leitung bes Rrieges übernommen batte. Er bielt fe für möglich und wollte fie, um jeden Preis, ins Werf richten.

Diesem schrecklichen Entwurf gemäß, trug König Georg der Dritte bei Eröffnung des brittischen Parlements (den 22. Jan. 1794) in einer Rede, die er von seinem Thron herab hielt, auf die nachbrücklichste Fortsetzung des Krieges an. Er sprach von Frankreichs Raserei und Englands Gefahren. "Er wünsche nichts sehnlicher als den Frieden; aber dies sen nicht der Wunsch des Konvents und des französsischen Volks, welches, nicht zufrieden, sein eigenes

Eingeweide gu gerreißen, auf den Untergang aller europaifchen Reiche fanne, und England in den Bels len bes Ozeans zu begraben wunsche. Nicht nur hatte es ben Rrieg querft angefundigt, fonbern ihn auch in einen Bertilgungsfrieg verwandelt. 3mar maren die Waffenerfolge am Schluffe des Jahres fur England und die übrigen befreundeten Mathe te minder gunftig gewefen, ale in ber Mitte beffelben; allein veranderlich mare bas Rriegesgluck, und bie Ungewitter, welche fich im Inperffen Franfreichs immer brobenber entwickelten, versprachen einen fo balbigen, als gunftigen Ausgang ber gangen Sebbe. « Auf diese Rede bes Ronigs folgten, wie gewöhnlich, lange und beftige Dabatten. Die Ministeriale parthei unterftutte ben Bunfch George pflichtges mag, indem fie Alles geltend machte, was für bie fortfetung bes Rrieges fprach. " Solland und Belgien maren befreit und mehrere Grantfestungen Frank. reichs erobert; nicht eine einzige breiferbige Flagge. webete auf dem Mittelmeer; in brittischen Sanden befanden fich bereits, außer der Infel Sabago, alle Befitungen ber Frangofen in Oftindien und auf Terve Reube; Die übrigen Untillen murben eine leichte Beus Je uppiger Englands Sandel emporblube, besto gefährlicher murbe ber Frieden mit einem glten Feinde fenn, ber eben fo febr gegen feine Machbarn rafen werbe, als er gegenwartig gegen fich felbft wuthe; ber feine Bertrage respettire; ber ber Gotte beit felbft ben Rrieg angefunbigt hatte. Die bochften

Bewegungsgrunde, fügte bieParthei bingu, beffimmen uns, ber Roaligion treu ju bleiben; denn entweber muß ber Jakobinismus in Franfreich ausgerottet werben, ober ber Augenblit ber Bernichtung ift fur uns felbft und unfere gluckliche Konstituzion gekommen. --Die Opposizionsparthei burch ibre Sprecher Sheriban und gor berichtigte eben fo pflichtgemaß Die Irrthumer, welche Die Darffellung ber Ministerialparthei in Gang brachte. Boll Spott erflatte fie fich über bie von ben verbundeten Machten in biefem Rriege gegen eine einzige Razion babon zu tragenben Bortbeile. Dit Bebauern fprach fie von ber Dieberlage bei Dunfirchen. Die Eroberung Toulons nannte fie einen unglucklichen Rauf. Gie erinnerte an ben Rrieg mit Mordamerita, ber ihr noch immer im frifden Anbenten fen, und weiffagete einen abn. lichen Ausgang. Wiederherstellung ber alten Orb. nung ber Dinge in Franfreich' fen etwas Unmogliches, bas weber bie Reichthumer und Waffen Enge lands, noch bie gange Macht Europa's zu Stande Mit welchen entehrenden Ramen bringen murbe. man auch die bermalige Regierung Frankreichs belegen moge, die Sicherheit bes Friedens werbe binlanglich burch die Unterwerfung verburget, welche gang Franfreich gegen die Defrete bes Konvents beweife. Der Jafobinismus verbante feine Entftebung bem Rriege; und ber Friede werbe ibn nur allgu Wie bringend auch biese Vorftellunbalb fturgen. gen fenn mochten, bennoch wurde die lebhafteste Fort

fegung des Krieges gegen Frankreich im Oberhause Durch eine Mehrheit won 79 gegen 12, Amb im Unterhause von 277 gegen 59 Stimmen burchges fest \*).

Für Desterreich war die Fortsebung bes Rries ges feinen Widerspruchen von Seiten eines Unterhaufes unterworfen. 3mar mar ber hauptzweck bes Rrieges, Die Rettung bes unglacflichen Lubwig und feiner Gemablin verfehlt; zwar batte fich ber Raifer bon ber Bufunft feine fo glangenben Bortheile gu verfprechen, als Georg; war mar im Morben Roburg burch bie Schlacht bei Battigan jur Aufbebung der Belagerung von Maubeuge gendthigt morben; zwar batte Burmfer am Rhein burch ben Rucking von Sagenan alles wieber eingebußt, mas er burch bie Uebermaltigung ber Linien an ber Motter gewonnen hatte: Aber ba Conbe, Balenciennes und Quesnoi noch immer in ben Sanben ber Defter. reicher waren; da die revoluzionare Regiedung, anstatt von einem Frieden ju fprechen, nur immer von der Bertilgung aller Fürsten als Eprannen sprach; da, . Frankreichs Bolksmenge burch Auswanderungen, Binrichtungen, Ereffen und Gefechte fich taglich verminberte; da seine Finangen gerruttet waren und ber Mangel aller Zufuhr, ju Lande durch einen Rorbon, au Baffer burch eine Blotabe perurfacht, es mit eis nem Sungerstobe ju bebroben fchien; fo tounten nicht -

<sup>&</sup>quot;) Moniteur No. 140 l'an II. de la Rep. pag. 565 col. 2

su berechtende Umftande fehr leicht eine vortheilhafte Rrifis herbei führen, und in Erwartung derfelben verband fich Defterreich noch enger als bisher mit England.

holland gab bem Gelbsterhaltungstriebe nach, indem es sich, Englands Bunschen gemäß, für die Fortsetzung des Krieges erklärte. Zu sehr war der Erbstatthalter durch Dumouriez bedroht worden; und viel zu allgemein war Vereinigung mit den Franzosen aller sogenannten hollandischen Patrioten eifrigster Wunsch. Des Erbstatthalters Sohne traten denmach an die Spize der hollandischen Truppen.

Portugal folgte den Antrieben, die es von England auf der einen, und von Spanien auf der andern Seite erhielt, ohne seinen Bortheil zu Rathe zu ziehen, und rechtsertigte seinen Sehorsam vor sich selbst durch die Verbindlichkeit, Atheisten zu bestriegen.

Spanien, von allen verbündeten Mächten die einzige, welche am Schluß des Jahres mahre Vortheile über die junge Nepublik davou getragen hatte, entschloß sich zur Fortsetzung des Rrieges, weil Engslands ungeheurer Plan noch nicht entwickelt dalag. Erobern wollte diese kluge Nazion nicht; dieselbe Ehrfurcht, welche sie von jeher vor der, von der Natur selbst gezogenen Scheidewand gehabt hat, beslebt sie auch in diesem Kriege. Nicht einmal bereischen wollte sie sich; denn während die Engländer in Loulon brennten und plunderten, verschmähete sie

mit eben der Verachtung, die sie eutopäischer Induftrie deweiset, irgend eine Fregatte an sich zu nehmen. Nur die Schmach der Familie ihres Königs wollte sie rächen; nur die Verbreitung des Jakobinismus wollte sie verhindern; Zwecke, welche leicht überwogen werden konnten, und wirklich bald überwogen wurden.

Unter Italiens Staaten führten Reapel, Parsma und Lostana den Krieg auf Englands Befehle gezwungen fort.

Starter mar bas Intereffe bes Ronigs bon Sarbinien für bie Fortfetung bes Rrieges, nach. bem Samilienbande ibn einmal bestimmt batten, fich in Feindfeligfeiten mit ber Republif einzulaffen. Bas im Commer bes Jahres 1793 von ben Cavenarben und Diemontefen wiedererobert mar, batte General Rellermann gegen ben Berbft eben biefes Jahres bon neuem fur bie Republit in Befit genommen; Die Departementer Mont Blanc und Seealpen fchienen fich ber großen Republit immer mehr einguverleiben. Gleichwohl mar ber Glang ber Dajeftat für ben Ronig von Garbinien für immer babin, wenn es ihm nicht gelang, zwei fo wichtige Provinzen uns fer feine Botmäßigfeit guruckzubringen. Gin verftart. tes Deer aufzuftellen, gemabrte ibm England bie nothigen Geldmittel; und Defterreich, in ber Combarben, einer feiner reichsten Befitungen, bebrobt, wenn Gavonen und Migga unwiederbringlich verloren waren, gelobte Unterftugung.

Das beutsche Reich mar burch bie Wiebereroberung von Main; vor allen Ungriffen, bem Un. fchein nach, gefichert. Die Uebermaltigung ber Lie, nien an der lauter hatte ben Krieg, ben diefes große, gothische Staatsgebaube mit ber Republik fuhrte, in Unglücklicherweife einen -Offenfivfrieg verwandelt. aber batte bas Genie ber beiben Benerale Diche. gru und Doche am Jahresichluß afte diefe Bortheile gerftort; und nachdem fich Burmfer bei Phislippsthal über ben Rhein, und ber herzog von Braunichweig zwischen Oppenheim und Main; jurudgezogen batte, brobte bie größte Gefahr bem überrheinischen Deutschland. Schon wehte bie breifarbige gabne über Speier und Worms hingus; schon gitterten bie Bewohner des rechten Rheinufers. Die nachbrucklichste Fortfetung bes Krieges mar Aller Bunich; nut entsprachen bie Mittel Diefem Bunfche nicht.

Um so schrecklicher war die Erklärung Preussens, daß es der Roalizion entsage. Mit Ausopserung seines Schatzes hatte Friedrich Wilhelm der Zweite in dem ersten Feldzuge gegen die Franzossen die Hauptrolle übernommen, und sie im zweiten evergisch fortgespielt. Die Eroberung von Mainzwar durch ihn allein dewerkstelligt worden. Bereinigt mit Destereich hatte er zur Blokade von Landau ges wirkt; aber der Rückzug von Sagenau hatte beide heere entzweit. Zwar herrschten von diesem Augenblick an von beiden Seiten Mistrauen und Verkleinerungs-

fucht; aber ba eben biefer Augenblick für Deutschlands Integritat fo außerft wichtig mar, fo fonnte feine Erflarung schrecklicher fenn, als bie, woburch Friedrich Wilhelm fich bes ferneren Untheils an bem bisherigen Rriege weigerte, wofern ihm nicht gewiffe Bebingungen erfüllt murben. Er fagte: "Die Opfer, welche er bem bentschen Reiche feit zwei vollen Jahren bargebracht batte, machten ibm bie Fortfetung. bes Rrieges unmöglich, wenn bas gefammte Reich. fur beffen Sicherheit vorzuglich ber britte Relbjug geführt murbe, fich nicht bequemte, die Unterhaltung feines heeres bom iften Februar an ju übernehmen. Die täglichen Bedurfniffe beffelben beständen in 41,966 Ragionen und 82,154 Porgionen. Die Lieferung berfelben follte furd Erfte von ben feche borliegenden Rreifen gefcheben. Bibrigenfalls wurde er ben großten Theil feiner Truppen in feine Staaten guruckzie, ben. 3mar bot Defterreich alles auf, den machtigen Bundgenoffen ju erhalten, indem es feine Erflarung bei ben Reichstreisen unterftütte; allein Diefe ent-Schulbigten fich mit ihrem Unvermogen. Genothigt war Kriedrich Wilhelm ben Oberrhein zu verlaffen. Schon waren bie Anstalten jum Abzug gemacht, als England bie Roaligion burch einen Gubfibienvertrag befestigte, nach welchem fich Preußen anbeischig machen mußte, mit 62,000 Rriegern gegen die Frangefen fortuwirfen, welche ibm nie den Rrieg erflatt batten.

- Rugland verfprach ben Beitritt ber Roaligion;

aber erfüllte sein Versprechen nicht. Die Osmanische Pforte, Schweden und Dannemark blieden ihrem Reutralitätssystem getreu. Ihrem Beispiel folgten die Schweiß und Senua. Venedig lauerte. Es waren also die Franzosen, troß den Bürgerfriegen, welche unter ihnen fortwütheten, auch in diesem Jahr in einem Rampf gegen die vereinigte Macht von Desterreich, Preußen, Großbritztanien, Holland, Spanien, Portugal, Sardinien, Neapel und dem deutschen Reiche bes griffen; ein ungeheuter Kampf, den sie nur durch Ansstrengung aller ihrer Kräste bestehen konnten, wenn er sich nicht mit einem allgemeinen Verderben der ganzen Nazion endigen sollte.

Die hat ein Bolt feine Beinde mit großerem Hebermuth behandelt, als das frangofische Die feinis gen. Den Freiheitsfanatismus ju beforbern, murben in bem Rangleiftol alle Burften ohne Ausnahme En. rannen genannt. In die fernfte Butunft murbe ber Gebante an ben Frieden verwiesen; und emiger Krieg mar bas lofungewort. Alle Runfte muß. ten fich in Runfte bes Rrieges verwandeln. Mit Ranonenschlägen biplomatifiren bieg Frieden unterhandeln. Die Pulverfabritagion wurde auf den einfachsten Mechanismus gurudigeführt. Alle Reller gingen in Salpetergruben über. Die Stuckgiegereien lieferten monatlich 500 Ranonen. In Paris wurden in bem turgen Zeitraum eines Jahres 150,000 Klinten gefertigt. Unbere Baffenwertstatte lieferten in

Einem Jahre 12,000,000 Rugeln, in steben Monaten 7,600 Munizionskarren und 10,000 kavetten, alle zehn Tage 3000 Sabel und 4000 Bajonette. Die Schuster und Schneiber erhielten ben Befehl, aus. schließend für die Armeen zu arbeiten. Charpie war das köstlichste Geschenk, das der Patriotismus der Weiher auf den Altar des Baterlandes niederlegen konnte. Wer sechs hemden hatte, mußte eins sürdie Armeen abgeben. Erzwungen wurde der Enthusstasmus für den Krieg, wo er nicht natürlich war; und endsos waren die Klagen der Regierung über Saumseligkeit und geheimen Aristokratismus.

An eben dem Tage, wo Georg der Dritte im englischen Parlement für die Fortsetzung des Krieges spräch, druckte Barrere die Gestinnungen des Wohlfahrtsausschusses über diesen Gegenstand in einem Bericht aus, den er über die neuesten Kriegesbeges benheiten an der Mosel und am Rhein abstattete. Hier ist seine Rede, als der beste Ausdruck der das mals obwaltenden Meinung:

"Gereinigt sind die Gränzen, " fagte der beredte "Sprecher; "die Pfalz ist bestraft und der Desterrels "cher durch das Schrecken verunglimpst, das ihn "jut Flucht bewog. Noch gestern verbreitete man bie Nachricht, das republikanische heer sen bei "Worms geschlagen worden. Freilich hat der Feind "eine, Bewegung zu machen versucht; aber die Respublikaner haben bald ihre Stellung wiedergenoms men. Worms ist in unseren handen, und uner-

-mefliche Borrache von Korn und Leber und Tuch - find und zu Theil geworden.

"The gewohnlichen Rriegen wurde man nach folachen Erfolgen ben Frieden gefucht und erhalten ba-Die Rriege ber Konige waren nur blutige - Durniere, beren Roften bas Bolt bezahlte, und beren Pomp bie Fürsten anordneten. Aber in ben . Freiheitsfriegen giebt es nur Ein Mittel jum Friewben ju gelangen; und bies ift Bernichtung ber De-Sobald Abscheu vor Tyrannen und -Frei-= footen. wheitsinstinft tapferen Mannern die Baffen in die Aande gegeben haben, burfen fie diefelben nur dann niederlegen, wenn fie ben Frieden befehlen ton-Baben Republifaner 15 Urmeen gebildet, fo -giebt es feinen Frieden, feinen Baffenftillftand, feis ne Umneftie, teine Urt bes Bertrages mit ben Des » forten, außer im Ramen einer befestigten und trium-» phirenden Republit, welche ben Nazionen ben Frie-Den gebietet. Dur bas Bewußtfenn unferer Rraft »gebrauchen wir, um fie zu verhundertfachen. abas Gemalde ber von uns befiegten Bolfer, nur » die Romenflatur ber verschiedenen Sflaven, welche uns befehdet haben, burfen wir unferen Augen bor-» halten; und die Burbe ber Frangofen ift unbeftreit. Bir haben dies Gemalbe entworfen. »ift esta

»Die Koalizion hat an den Wagen des Despoetismus zwei und zwanzig noch nicht erwachte Woler gekettet: Hollander, Englander, Schot-ten, Irlander, hanoveraner, Braunschweiseger, hessen, Preußen, Reichsländer, Unsgarn, Bohmen, Flamander, Russen, Pies montesen, Sardinier, Parmesaner, Plosentiner, Papisten, Reapolitaner, Portusgiesen, Spanier. Sie bei ihrem Ramen nensen, heißt unsere Bestegten zählen. Welchen schösneren Feldzug, als den unsrigen können jene Spasnier und Englander, welche eiligst aus Loulon entssiehen, jene Preußen, an der Mosel geschlagen, jene Desterreicher, über den Rhein zurückgeschnellt, jene Hollander und Irrlander, von Dünkirchen vertriesben, Europa's Augen zeigen?

-Gleichwohl erheben sich einige Stimmen, bie -Bortheile des Friedens zu rühmen. Welcher hell. -sehende Staatsmann, welcher aufrichtige Patriot, -welcher entschiedene Republisaner wird es wagen, -von dem Frieden zu sprechen, ohne zu fürchten, -daß er die Freiheit in Gefahr sehen, und die Re-- publit aus der vortheilhaften Stellung heben könn-- be, die sie in aller Welt Augen gewonnen hat!

»Wer wagt, es vom Frieden zu sprechen? — Die Aristofraten, welche endlich merken, daß die »Revoluzion auch an sie hinanreicht; die Gamäßize »ten, welche nicht in der elastischen und starken Ate amosphäre der Republik leben können; die Reichen, »welche einsehen, daß ihr geiziger Widerstand keine glücklichen Erfolge mehr zu hossen hat; die Rachstämmlinge Jener privilegirten Kasten, wele

"ohe sehen, daß bie Herrschaft der Sleichheit immer "mehr Ueberhand nimmt; die Freunde der Berschwörer, welche endlich wissen, daß die Nazionalgerechtigkeit sie beobachtet und bestraft; die
steinmüthigen und surchtsamen Geelen,
"welche dem kräftigen Sange der Republik nicht ges
"wachsen sind; die schlechten Bürger, welche der
"wachsen sind; die schlechten Bürger, welche der
"wachsen Aussicht freier Menschen zu entrinnen
"hossen; die vorgeblichen Patrioten, welche
"die Patthei des Auslandes versicken, weil die ro"patriptischen Regierungen das Bedürsniß fühlen, unser
"patriptisches Feuer zu erkälten, unsere friegerischen
"Kräfte zu schwächen und die Wärme der Nevoluzion abzufühlen, oder ihre heilsame Bewegung zu
"hemmen: «

»Wer wagt es, vom Frieden zu sprechen? Dies » jenigen, welche die Gegenrevoluzion auf einige Mos » nate, auf einige Jahre hinauszuschieben hoffen, um » den Ausländern, den Tyrannen Musse zu geben, » sich zu erholen, d. h. ihre Volker auszusaugen, » neue Kriegesvorrathe herbeizuschaffen und ihre Ars » meen vollzählig zu machen. «

"Wer wagt es, vom Frieden zu fprechen? "Braunschweig, Roburg, Pitt, Hood und "Ricardos. Schon vertheilt man auf ben Granjen bes Norden und Suden gedruckte Abdreffen "unter den Armeen, auf dem Lande und in den "Städten des Kriegesschauplates. Man nimmt die" "Wiene an, als wolle man das Volk über die Ues »bel des Krieges aufflären, und es zur Bitte um

Frieden zu bewegen. Welche grobe Schlinge! Weil

unsere seigen Feinde es sich zum angelegentlichen

Seschäft machen, diese Meinung in Gang zu brin
ygen, und albern genug sind zu glauben, daß es

ihnen damit gelingen werde. Bürger! Wir bedüra
sen von heute an einer verdoppelten Keckheit gegen

die Verschwörer; einer verdoppelten Krenge in

unseren Besehlen; eines verdoppelten Nachdrucks

in unseren Maaßregeln; einer verdoppelten Borsicht

gegen diesenigen, welche sich Patrioten nennen;

einer verdoppelten Disziplin, um die schönen und

sseggewohnten Armeen der Republik aufrecht zu ers

halten; und einer verdoppelten Thätigkeit, um Was
sein und Pulver und Kanonen zu sordern.

»Monarchien bedürfen des Friedens; eine Re.

»publik, friegerischer Energie. Sklaven bedürfen des

» Friedens; Republikaner, der Gahrung der Freiheit.

»Regierungen bedürfen des Friedens, die französische

»Republik, revoluzionarer Thätigkeit. Besser Tod,

«als ein schimpslicher oder unzulänglicher Frieden!

» Besser ein unglücklicher Krieg, als ein erfünstelter

» Frieden! Nein! keinen Frieden, keinen Wassenstill
» strieden! Nein! keinen Frieden, keinen Wassenstill
» strieden! Derzeihen mit koalisirten Tyrannen!

» Dies ist der Auftrag, den aufrichtige Republikaner

» und wahre Freiheitsfreunde euch gegeben haben.

» Bolksgesellschaften mussen es zum Gegenstand ihrer

» ernstlichen Bemühungen machen, die Verbrechen der

» brittischen Regierung zu entschleiern, und dadurch

» zu zeigen, daß es dem Ministerium dieser Insel ges

"tungen ist, den Despotismus zu nazionalistren und

"die Tyrannei auf eine glanzende Urt zu vertwis

"gen \*). Diese fluchwürdige Regierung ist es,, die ihr

"zu zerkoren bedacht seyn mußt." Rimmer wird der

"Wohlsahrtsausschuß aushdren, diesen ewigen Feind

"dem Muth der Franzosen vorzuhalten."

"Earthago war auch eine Republik; Carthago "trieb auch Schiffahrt und Handel; es hatte eine "mächtige Marine, berühmte Feldherren, eine glan-"zende Industrie und eine Konstituzion; aber ihre "punische Treue, ihre hinterlistige Politik, ihr Sp. "stem verderblicher Bestechung lehrten Rom, daß sei-"ne Freiheit nur auf Carthago's Trümmern ruhen pfonnte, und Carthago wurde zerstört,"

Mit unsäglichem Beifall wurde diese Rede beslohnt. Das Fest der hinrichtung des letzten der
französischen Könige wurde an demselben Tage unter
dem lauten Donner der Kanonen auf dem Nevoluzionsplate geseiert, und zur größeren Berherrlichung
desselben mehrere sogenannte Aristofraten guillotinirt. Das Berderben aller übrigen europäischen
Könige und Fürsten wurde von neuem gesobt, und
Enthussamus oder Furcht vor Kerker und Guillotine
bewog

<sup>\*)</sup> Sine Rebe bieses Inhats hatte kurz vorher Ph. Simond im Jakobinerklub gehalten. V. Moniteur No. 123 de l'an II. de la Rep. franc. p. 464 col. 1. Früher Dubois Crancs, V, No. 218 p. 472 col. 3.

bewog sogar Beiber, sich in bem Dienst ber Republik bei ben Armeen anstellen zu lassen. Die Thätigkeit des Revoluzionstribunals vermehrte sich in eben dem Maaße, in welchem Frankreich in größere Sesahr gerieth; und erstaunen muß man über die Menge derjenigen, welche täglich auf die große Schlachtbank geführt wurden.

Go febr veranberte fich bie Unficht ber Dinge, baß bas graufame Berfahren ber Bolfsreprafentanten in ben Departementern gang laut fur Patriotismus und Lugend ausgerufen murbe, "Große Wohltha. ten, agte gacroir in ber Sigung bes Ronbents bom 6. Pluviose, » haben Diese Bolfereprafentanten der Republik erwiefen. Der auffallenbfte Beweis liegt in ben Denungiagionen. Bon allen nicht angegebenen Rommiffaren bin ich geneigt ju glauben, bag fie hinter ihrer Pflicht guruckgeblieben find. Wie ist es moglich, bag Boltsreprafentanten, welche Rantemacher, falfche Patrioten, schlechte Burger abzuseten ober einzuferfern baben, ber Berleumbung entgeben? Unftreitig muß man ihr Verfahren mit ber gewiffenbafteften Strenge untersuchen; baber man muß babei nicht vergeffen, daß die Republik ihren Maagregeln ibre Rettung verbanft, bag ber politische Rorper eis Auch ich bin angeklagt ner Wiebergeburt bedurfte. worden; aber ich mache mir eine Ehre daraus. Rächftens werd' ich bem Ronvent von meinem Berfahren Rechenschaft ablegen. Bin ich ein Bofewicht, ein Berrather gewesen; so muß mein Ropf fallen, und

ein Seifpiel mehr fur bie Feinde ber Freiheit werben. Dab' ich mich aber ale einen reinen Patrioten gehab' ich meine Pflicht als ein Mann von Rechtschaffenheit erfullt; fo fordere ich Genugthuung gegen bie Berleumdungen, bie mich feit Jahr und Tag verfolgen. \*) . Auffofen mußten fich alle bisherigen Begriffe von Republik und Republikanismus. Thomas Panne, von bem Ronveht felbft eingelaben, Antheil an feinen Sigungen ju nehmen, fcymach. tete, feit bem Defret, welches allen Englandern in Frankreich die Freiheit raubte, in einem Rerfer. Eine Deputagion von Amerifanern bat ben Ronvent um bie Befreiung biefes Republifaners, und unterflutte ihre Bitte unter andern burch die Berficherung, baß in feinen Papieren teine einzige Meuferung angetroffen ware, welche mit der reinsten und glubendsten Liebe für die Freiheit im Widerspruch ftande. Papne, antwortete ber Prafibent (Babier), ift ein Apostel ber Freiheit gewesen, und bat ju Amerita's Revolugion machtig beigetragen; aber eine Ummalgung, wie biejenige, welche Frankreich regenerirt bat, vermag fein Benie nicht ju faffen \*\*),

Eine nothwendige Folge der heftigen Maafregeln, die man ergreiffen mußte, war das graufame Verfahren aller Revoluzionstribundle Frankreichs gegen diejenigen, welche ihnen überantwortet wurden.

<sup>\*)</sup> Moniteur N. 127 pag. 512 col. 1.

<sup>\*)</sup> Moniteur No 130. p. 123 col. 2.

Setbit bas Revoluzionstribunal von Paris feste fich über die bergebrachten Formalitaten weit fruber binaus, als es von bem Boblfahrtsnusschuffe bagu bes rechtigt murbe (ben 22. Prairial). Schrecklich mar bas Berfahren beffelben gegen bie Pringeffin Elifa. beth, Schwester Ludwigs des Gechgefinten. Raum batte fie ihren Ramen gefagt, fo riefen alle Gefchwornen: Dehr bedarf es nicht! Den Sod! Den Sob! Und Elifabeth war faum in ihr Gefangnis jurudgeführt it reben, als fie mit 24 Frauen, die fie ebemals am hofe gefeben batte, ben Rarrenbefteiten mußte, um aufs Schaffot gebracht ju merben \*). Eben bies Tribunal bilbete fich im Berlauf ber Beit eine eigenthumliche Sprache fur feine Berdammungs. ober Lossbrechungsurtheile. Waren meb. rere Angeflagten auf einmal in verbammen; fo fage ten bie Befcwornen: Bedefener! (feu de file) Alles ging nach den Borfchriften des Boblfabrtes ansichusses, welche man noch lieber errieth, als formlich 'einholte. Lange founten fich die unglucklichen Berhafteten feinen Begriff von biefem furchebaren Einverständniß ber Richter mit ben Machthabern machen. Mehrere Angeklogte glaubten fogar an einen gludlichen Erfolg ihrer Rechtfertigungen. Ein alter Rath des Barlements von Coulouse- erflarte: er mochte nicht an ber Stelle feiner Richter fenn, fo febr molte er fie in Berlegenheit fegen; aber biefer ju

<sup>\*)</sup> Histoires des Prisons Tom. I. p., 287.

versichtliche Mann wurde eben so ungehort verdammt, als tausende vor ihm. »Du hast nicht daß Wort, « war der beständige Zuruf des Prasidenten, wenn ein Angeklagter sich zu vertheidigen begann \*). Wir werden in der Folge sehen, dis zu welchen Absscheiten dieser Unsinn getrieben wurde. Nut zu seiner Sprenrettung sprach dies surchtbare Tributnak von Zeit zu Zeit den einen oder den anderest Angeklagten los.

Die Revoluzion naberte fich immer mehr ihrem Zenith. Je schwerer es war, ihr gleich ju schweben, befto mehr mußte fich von neuem ber Partheifampf end Abgesehen von bem Argwohn, welcher Robespierre'n und einige Andere gegen ein Soften bon Bestechung unaufhörlich befeelte, mußte es im Unfange des Jahres 1794 burchaus zwei, bem Boble fahrtsausschuß außerft nachtheilige Partheien in Frank reich geben, von welchen bie eine mit bem Ramen ber ultrarevoluzionaren, Die andere mit bem ber citra revoluzionaren belegt werden fonnte und wirklich belegt wurde. Beide verfolgten fich unaufhorlich. Bergeblich eiferte Danton gegen biefe Buth, bergebens tabelte fie felbst Robespierre in ben nachbrucklichsten Reben; nichts fchien ben naturlichen Untagonismus jum Stillftand bringen ju fonnen. Raum waren Bincent und Monfin in Freiheit gefest worden, als felbst Ronventsmitglieder über fie berfielen, um

<sup>\*)</sup> Memoires d'un detenu p. 22%, 228 eq.

fie, bem Sicherheitsausschuf jum Ltot, von neuem einferfern ju laffen. Es mar bei biefer Gelegenbeit. wo Dunton fagte: » Das Hebermaag von Barme, welches uns auf die Sobe ber Umftande brachte und und die Rraft verlieb; Die Begebenheiten ju bestimmen und jum Bortheil ber Freiheit binguleiten, muß ben Feinden ber Freiheit nicht ju ftatten tonmen: Ware mein Tobfeind ber Republik nublich geworbens fo wurde ich im Rall er verhaftet werben follte, fein gelbenofter Berthelbiger werben; benn ich murbe um fo mehr Difftrauen in meine Vorurtheile fegen, je mehr er fich dis einen Patriofen gezeigt hatte. Mile Leibensthaften muffen abgelegt werben, wenn es auf ein Urtheil über Meinungen, Schriften und Sandlungen berjettigen anfonunt, welche ber Sache bes Bolls und der Freiheit gebient haben. Ein Untecht führt immer gu einem größeren. Bernichten muffen wir ben Reim der 3wietracht, ben unsere Feinde fo gern entwickeln mochten. « \*)

Je naher der Angenblik der Kvists kam, besto eifriger war Robespierre darauf bedacht, ihm zuvste zueilen. Es war in diesem Zeitpunkt, wo er jent berühmte Rede hielt, worin er die Grundsätze der politischen Moral entwickelte, welche den Razional konvent bei der inneren Verwaltung der Republik keiten sollten. Diese Rede verdient hier um so mehr

<sup>&</sup>quot;) Moniteur Ne. 136 pag. 549 sq.

eine Stelle, weil fie ein helletes Licht aber bas Tologenbe verhreitet \*).

- » Rachbein bie Reprafentanten bes frangofischen Bolts lange bem Gerathewohl gefolgt find, und fich burch Bewegungen widerftrebender Partheien balb bier balb borthin baben gerren laffen, gelangen fie endlich babin, einen Charafter, und eine Regierung ju geigen. Gin ploplicher Bechfel im ber Macht und bem Bermogen ber Maxion funbigte gang Europa Die Wiedergeburt an, Die fich mit ber Reprofentangen-Berfammlung jugetragen bat, Buber felbft bis je bem Augenblich, wo ich rebe, muffen wir jeingesteben, bag wir, unter fturmifchen Umftauben, mehr von ber Liebe jum Guten und von bem Gefühl ber Bedurfe niffe bes Baterlanbes, als von einer berichtigten Theorie und von bestimmten Regeln geführt worben find, die wir nicht einmal Zeit hatten uns zu ente werfen. «

"Es ist Zeit, das Ziel der Nevoluzion, den Endpunkt, nach welchem wir streben, genau und richtigzu bestimmen; es ist Zeit, und selbst Nechenschaft abzulegen sowohl von den hindernissen, welche und jest noch von diesem Ziel entfernen, als von den Mitteln, welche wir wählen mussen, um es zu erreischen. Eine einsache, wichtige Idee, welche viemals

<sup>\*)</sup> Man hat fehr oft behauptet, Robespierre habe fich bere gleichen Neben machen laffen; aber mit Aurecht. Es fehlte biefem Manne zwar an Seuie, aber nicht an Talenten.

gehorig aufgefagt zu fepn icheint. Wie batte auch eine feige und verderbte Regierung fie jemals ju realiftren magen burfen? Ein Ronig, ein ftolger Genat, ein Bafar, ein Cromwell muffen vor allen Dingen ihre Entwurfe mit einem religiofen Schlefer bedecten, mit allen Laftern Frieden fchließen, allen Partheien fcmeicheln, alle Rechtschaffnen unterbrut. fen, und bas Bolf niederhalten oder betrugen, um an bem Biel ihres verbammlichen Ehrgeiges ju gelangen. Satten wir fein großeres Wert ju vollenben, und fame es blos auf bas Interesse einer neuen Safgion ober Ariftofratie an; fo batten wir mit'einigen (mehr unwiffenden als bosattigen) Schriftstellern alauben tonnen, daß ber Plan ber frangofifchen Revoluzion in den Werken bes Tacitus und Macchiavel vollständig gezeichnet mare, und bag wir die Pflichten ber Bolfereprafentanten nur in ber Geschichte Augusts, Libers ober Bespasians, ja felbft in ber Geschichte gewiffer frangofischer Gefengeber aufsuchen burfen; bem alle Enrannen verdienen fich einander jum Dufter zu bienen, und alle find fich, bis auf gewiffe Abftufungen, einander gleich. -

"Was uns betrifft, so wollen wir heute ben' ganzen Erdfreis zum Bertrauten unserer politischen Geheinnisse machen, damit alle Freunde bes Bater. landes sich auf die Stimme der Vernunft und des öffentlichen Interesses vereinigen mögen; damit das französische Bolt und seine Neprafentanten in allen Ländern des Erdfreises, wohn die Kenntniß ihrer

wahren Prinzipe bringen kann, geachtet werben; bamit die Rantemacher, welche immer andere Rantemacher zu erfesten suchen, durch die dffentliche Reinung nach den sichersten und leichtesten Regeln gerichtet werden mogen.

"Noch in der Entfernung muß man seine Maasteregeln nehmen, um die Schicksale der Freiheit mehr in die Hande der ewigen Wahrheit, als in die Handbe vergänglicher Menschen zu legen; so daß, wenn die Regierung das Interesse der Bolter vergessen, oder selbst in die Hände verderbter Menschen gerathen sollte, das Licht anerkammter Grundsätze hinveichend sen, um, selbst in dem natürlichen Lauf der Dinge, ihre Verräthereien auszuhellen, und jeder neuen Fatzion in der blosen Bosheit des Verbrechens den Tod sinden zu lassen."

"Glucklich bas Bolk, welches zu biefem Ziele gelangt! Denn welche neue Rrankungen man ihm auch zufügen mag, immer findet es seine Rettung in der Ordnung der Dinge, wo die dffentliche Bernunft die Garantie der Freiheit ift.

»Und welches ist das Ziel, wornach wir stresben? Der friedliche Genuß der Freiheit und Gleichheit; die Herrschaft der ewigen Gerechtigkeit, beren Gesetze — nicht in Marmor und Erz, wohl aber in die Herzen aller Monschen eingegraben sind, selbst in das herz des Stlaven, der sie vergisset, oder des Eprannen, der sie verleugnet.

»Wir wollen eine Ordnung ber Dinge, in wel-

cher alle niedrigen und graufamen Leibenfthaften une befannt find, und alle wohlthätigen und großmuthigen Leibenschaften burch die Gesetze geweckt werben; in welcher ber Chryeig in bem Berlangen beftebt ben Rubm ju verdienen and bem Baterlande mitlich zu werben; in welcher alle Ansteichnungen aus ber Gleichheit selbst bervorgeben; in welcher jeder Burger ber Obrigfeit, die Obrigfeit bem Bolf, bas Bolf ber Gerechtigkeit unterworfen ift; in welcher bas Bas terland bas Boblfenn jedes Einzelnen fichert, jeber Einzelne mit Stolz bas Gluck und ben Ruhm bes Baterlanbes genießet; in welcher alla Seelen fich burch bie beständige Mittheilung, republis fanischer Gefinnungen und burch bas Beburfnig, bis Achtung eines großen Bolles ju verbienen, erheben in welcher die Runfte die Bergierungen, der fie betebeinden Rreiheit find, und ber Saubel bie Quelle bes dffentlichen Reichthums, nicht bes monftrofen Ueberfluffes, einzelner Saufer ift. "

"Umtanschen wollen wir in unserem kande die Moral gegen den Egoisnus; die Sprlichkeit gegen die Schrichteit gegen die Schre; die Grundsätzt gegen die Sebräuche; die Pflichten gegen die Schicklichkeiten; die herrschafte der Beriunft gegen die Tyrannei der Rode; die Verachtung des Lasters segen die Verachtung des Unglücks; den Stolz gegen den Uebermuth; den Seelenadel gegen die Siede zum Kuhur gegen die Liede zum Gelde; das Verdenst gegen die Kabale; das Gesellschaft; das Verdenst gegen die Kabale; das

Benie gegen bie Schongeiftereit bie Babrbeit gegen ben Schimmer; ben Reig ber Bluckfeeligfeit gegen ben Heberbruf ber Bolluft; Die Große bes Menfchen gegen bie Reinheit ber Großen; ein großmutbiges, machtiges und gluckliches Bolt gegen ein liebens. wurdiges, leichtfinniges und elenbes Bolf; b. b. alle Tugenden und alle Bunder ber Republit gegen alle Lafter und Lacherlichkeiten ber Monarchie. Bir wollen, mit einem Wort, die Bunfche ber Ratur erfulfen; die Bestimmung ber Menschheit vollenben, bie. Berfprechungen ber Philosophie halten, und die Borfebung von ber langen herrschaft bes Lafters und ber Inrannei lossprechen. Moge Kranfreich, fo ausgezeichnet unter ben fflavifchen ganbern, nun an ben Ruhm aller freien Bolfer, bie jemals vorhanden gewefen find, verdunkeln, das Mufter ber Magionen werben und bas Schrecken ber Unterbrutfer, ber Eroff ber Unterbruckten und bie Zierbe bes Erbballs fenn! Dogen wir, inbem wir unfer Bert. mit unferem Blute verfiegeln, wenigstens bie Dore. genrothe einer allgemeinen Gluckfeeligkeit fchimmern feben! - Dies ift unfer Chrgeit; bies unfer 3med. a

"Welche Art-bon Regierung kann folchen Ersschinungen Wirklichkeit geben? Dan die demokratissche oder republikanische. Erot dem Mißbrauch des gemeinen Sprachgebrauchs sind diese beiden Worter synonim; dem die Aristokratie ist nicht mehr Republik als die Monarchie. Die Demokratie ist nicht ein

Staat, worth das Bolf in ununterbrochenen Berfammlungen alle offentlichen Ungelegenheiten felbit leitet, und noch weit weniger ein Stuat, worin buns berttaufend Safrienen bes Bolts burch abgefonderte. übereilte und wibersprechenbe Raufregeln über bas Schickfal ber gangen Gefellfthoft entscheiben. Eine folche Megieneng, bat nie eriffirei und eriffiren tonnte fie nur, um bas Bolt jum Despotismus juructzufile ren. Die Demofratie ift ein Staat, worin bas fus verane Bolf, von Gefegen geleitet, welche fein eige ned Wert find, alles dasjepige felbst thut, mas ca mit Erfolg thun tann, und feinen Abgeordneten iben lägt, Mas es nicht felbft gu Stande bringen wurde. In ben Pringipien einer bemofratischen Regierung mußt ihr alfo die Regeln eures politischen Berfab. rens aufluchen.

den und zu konsolidiren, und um zur friedlichen Derreschaft konstituzioneller Gesetze zu gelangen, nunk man den Rrieg der Freiseit mit der Tyrannei beendigen, und alle Stürme der Revoluzion glücklich durchlausen; dies ist der Zweck des revoluzionsren Systems, das ihr organisist habt. Auch müßt ihr euer Versahren nach den stürmischen Umständen bestimmen, worin sich die Republik besinden und euer Verwaltungsplan muß das Resultat des Geistes der revoluzionären Regierung, verbunden mit den allgemeinen Prinzipen der Demokratie, sepn.

»Welches ift nun das Fundamentalpringip der

eischen Berfahren alle cure Operazionen auf bie Aufrechthaltung ber Gleichheit und auf die Entwickelung ber Tugend beziehen muffet; benn die erfte Gorge bes Gefetgebers muß auf Befestigung bes Regie rungeprincipe gerichtet fenn. Alles alfo, was bardif absweckt, Die Liebe jum Baterlande ju erregen, bie Sitten gu reinigen, bie Geelen gu erheben, bie Leidenschaften bes menfchlichen Bergens auf ein offent. liches Intereffe binguleiten, muß von euch angenommen und festgehalten werdeng und eben fo mußt ihr bon ber anbern alles verwerfen und unterbrucken, Bas barauf abziell; diese Leibenschaften auf bas perfonliche gu fongentriren, Die Liebhaberei fur fleine und die Berachtung für große Gegenftanbe ju bele ben. In dem Spftem der frangofischen Revoluzion Me alles Ummoralische umpolitisch, und alles Verberblis che gegenrevolugionar. Schmache, gafter, Borurtheile find ber Beg jum Ronigthum. Fortgezogen gu falfchen Ibeen und fleinlichen Empfindungen von bem Bewicht unferer alten Gewohnheiten und von dem ummertlichen Sang menfchlicher Schwachheit, haben wir und minder vor einem Uebermaag von Energie als vor dem Uebermaaf ber Schwachheit in Achtegu Die gefährlichste Rlippe, bie wir K fer meiben haben, ift nicht die Darme des Gifers, fom bern ber Neberdruf bes Syten und die Furcht vor unserem eigenen Muth. Spannt alfo bie emige Exieb. feber einer republifanischen Regierung immer farter an, anstatt fie erschlaffen ju laffen. Ich brauche bier

suverdu, wenigstens de lacto? Steht er nicht an ber Stelle bes Bolks? Und was ift Baterland, wenn es nicht bas Land ift, wo man Burger und Mitglied bes Suverans ift?

- Bermoge einer Folge eben Diefes Pringips be beutet in ariftofratifchen Staaten bas Wort Bater, land nur fur biejenigen Familien etwas, welche fic ber Seweranitat bemachtigt haben. Rur in einer be mokratischen Berfassung ist ber Staat bas Baterland aller ber Individuen, belche ihn ausmachen. Alle Burger, die er enthalt, find foine Bertheibiger; und hierin liegt die Quelle der Oberherrfichkeit freier 936 fer über alle anderen. Wenn Athen und Cparta über Affend Eprannen, und Die Schweiger aber Die Eprannen Spaniens und Defterreichs triumphirt bo ben, fo muß man den Grund nur bierin fuchen; aber bie Frangosen find bas erfte Bolf ber Welt, welches Die mabre Demofratie eingeführt bat, indem es affe Menfchen jur Gleichhelt und jum Bollgenuß ber Burgerrechte berief; und hierin liegt, meiner Meinung nach, ber mabre Grund verborgen, marum gile ge gen fie verbundeten Eprannen werben befiege wer ben, w

Bon diesem Augenblick an leffen sich aus ben o eben aufgestellten Grundschen große Folgerungen ziehen. Da Tugend, Gleichheit die Seele der Republik ist, und da euer Zweck kein anderer senn, kann, als die Nepublik zu grunden und zu konfolidiren; so folgt daraus als erste Regel, dast ihr in eurem poli-

sischen Berfahren alle cure Operazionen auf bie Aufrechthaltung ber Gleichheit und auf Die Entwickelung ber Tugend begieben muffet; benn bie erfte Gorge bes Gefetgebers muß auf Befeftigung bes Regierungsprincips gerichtet fenn. Alles also, was dars auf abzweckt, Die Liebe jum Baterlande ju erregen, bie Sitten gu reinigen, Die Geelen gu erheben, Die Leibenschaften bes menfchlichen Bergens auf ein offent. liches Intereffe binguleiten, muß von euch angenome men und festgehalten werdens und eben so mußt ihr bon der andern alles verwerfen und unterdrücken, bas barauf abziell; diefe Beibenschaften auf bas perfonliche gu fongentriren, die Liebhaberei für fleine und die Berachtung für große Gegenftande ju beld ben." In bem Spftem ber frangofifchen Revoluzion Ift alles Unmoralische umpolitisch, und alles Verberblis che gegenrevoluzionar. Schwäche, Lafter, Borurtheile find ber Weg jum Ronigthum. Fortgezogen ju falfchen Ibeen und fleinlichen Empfindungen von bem Bewicht unferer alten Gewohnheiten und von bem unmertlichen Sang menschlicher Schwachheit, haben wir und minder vor einem Uebermaag von Energie als vor bem Uebermaaf ber Schwachheit in Acht. gu Die gefährlichfte Rlippe, bie wir E fermeiben haben, ift nicht die Barme bes Gifers fon bern ber leberdruf bes Syten und die Furcht vor unserem eigenen Muth. Spannt also die emige Triebfeber einer republikanischen Regierung immer farker an, anftatt fie erfchlaffen ju laffen. Ich brauche bier

gar nicht zu fagen, daß ich das Uebermaaß keines weges billige. Die heiligsten Grundsätze laffen sich mißbrauchen. Die Sache einer weisen Regisrung ist es, die Umstände zu berathen, die Augendlicke zu benutzen, und unter den Mitteln größe Dinge zu Grande zu bringen, eine Auswähl zu treffen. Ein wesentlicher Theil des Talents ift, sie zu thun, so wie die Weisheit selbst ein Theil der Tugend ist.

"Wir legen es nicht barauf an, die frangofische Republif in ber Form ber spattanischen zu mobeln; wir wollen ihr weber die Strenge, noch die Bei berbtheit ber Rlofter geben. Borgeftellt baben wir euch bas Moralpringip ber Bolferegierung in feiner gangen Reinheit. 3br babt alfo einen Rompag, Det euch mitten unter ben Sturmen aller Leibenschaften und ben Wirbeln ber euch umgebenden Rante burchfabren fann; ihr habt einen Probierftein, an welchemt ibr alle Gesetze und alle Vorschläge, bie euch immer gemacht werben, prufen fonnt; Und indem ibr fie unablagig mit biefem Pringip vergleicht, fomt ihr in Butunft die gewöhnliche Rlippe groffer Beis fammlungen, Die Gefahr ber Heberrafchung und übereilter, ungusammenhangenber und wibersprechenber Maafregeln vermeiben; ihr fonnt allen euren Opera-Bionen bie Ginheit, Beisheit und Burbe bes erften Bolfs ber Belt geben. \*

» Richt die leichten Folgerungen bes Pringips ber Demokratie braucht, man ins Licht ju ffellen; aur bas einfache und fruchtbare Pringip felbft bebarf ber Entwickelung.

Die republikanische Tugend kann in Beziehung auf das Volk und in Beziehung auf die Regierung betrachtet werden. Beiden ist sie nothwendig. Trift man sie nicht in der Regierung an, so bleibt noch eine Zuslucht zu der Augend des Volks; aber ist das Volk selbst verderbt, so ist die Freiheit hereits verloren.

"Glücklichermosse ist die Tugend, allen aristofratischen Vorurtheilen zum Trotze dem Bolke naturlich."

» Babrhaft verberbt- ift eine Ragion, wenn fie, nach bem allmählichen Berluft ihres Charafters und ihrer Freiheit, bon ber Demofratie jur Ariftotratie ober gur Monarchie übergeht; Dies ift Der Tod Des politischen Rorpers burch ben Berfall ber Jahre. Menn ber Beig, nach einem vierhundertiahrigen Rubm, mit ben Gefeten bes Lnfurgus bie Sitten aus Cparta verjagt hat, bann ftirbt Ugis umfonft, um fie gunickjurufen. Bergeblich bonnert Demosthenes gegen Philipp; Philipp findet in Athens Laftern beredtere Sachwalter als Demofthenes. 3mar giebt es in Athen noch eine eben fo große Bolfszahl, als zur Beit bes Miltiabes und Ariftides; aber es giebt feine Athener mehr. Bas verschlägt es, bag Brutus ben Sprannen ermardet? bie Tyrannei lebt in ben Dergen ber Romer, und Rom ift nur noch im Brutus vorbanden. «

"Wenn aber ein Bolf burch unerhorte Unstrengungen des Muths und der Vernunft die Ketten des Despotismus zerbricht, um daraus Tropden für die Freiheit zu machen; wenn dies Volk durch die Stärke seines moralischen Temperaments gewissermaaßen aus den Armen des Todes hervorgeht, um die ganze Krast der Jugend wieder zu gewinnen; wenn es ab, wechselnd gefühlwall und stolz, unerschrocken und gestehrig, weder durch undesiegliche Schutzmauern, noch durch die zähllosen Armeen bewassneter Tyrannen in seinem Laufe aufgehalten werden kann, und zusetzt war dem Bilde des Gesetzes von selbst stehen bleibt; so kann es nur die Schuld seiner Regierer sepn, wenn es sieh nicht rasch zu der Hohe seiner Bestims wang emporschwingt. «

"Außerdem kann man in einem gewissen Sinne fagen, daß das Bolk keiner großen Tugend bedarf, mm Gerechtigkeit und Gleichheit zu lieben; nur sich selbst lieben darf es. Aber die Obrigkeit ist verpfliche tet, ihr Interesse dem Bolksinteresse, und den Stolz auf ihre Macht der Gleichheit aufzuopfern. Gebietes risch muß das Geset vor allen Anderen zu Demjenia gen reden, der das Organ desselben ist. Um alle ihre Theile unter einander in Harmonie zu erhalten, muß die Regierung auf sich selbst schweben. »

-Giebt es einen reprasentativen Körper, eine vom Bolf kanstickierte erfte Obrigkeit, so ist es ihre Pflicht, unaushöulich alle öffentlichen Beamten zu bestrachen und in den gehörigen Schranken zu erhalten; Aunsehnter Tpal.

aber was kann sie selbst zügeln, wenn es ihre eigene Lugend nicht thut? Je bober diese Quelle der öffent. lichen Ordnung liegt, desto reiner muß sie sepn. Unsfangen muß der repräsentative Körper damit, daß er in seinem Schoos alle Privatleidenschaften der allgemeinen Leidenschaft für das diffentliche Wohl unterwirft. Glücklich die Neprasentanten, wenn ihr Auhm und ihr Interesse sie eben so sehr an die Sache der Freiheit binden, als ihre Pflicht!

»Aus allem diesen folgt die größe Wahrheic, daß der Charafter der Boltsregierung eigentlich darin besteht, daß sie vertrauend gegen das Bolt und strenz gegen sich selbst ift.

Die ganze Entwickelung unferer Theorie warbe fich hierauf einschränken, wenn ihr das Schiff ber Republik auf fanften Wellen fortzuführen hättet; aber es heule der Sturm, und der Zustand der Revoluzion, in welcher ihr euch befindet, gebietet euch ein anderes Tagewerk.

Diese große Reinheit in den Grundvessen der französischen Revoluzion, sogar die Erhabenheit ihres Gegenstandes ist es, was unsere Starke und Schmad ihe ausmacht; unsere Starke, weil sie uns das Uebergewicht der Wahrheit über den Betrug, und die Vorrechte des öffentlichen Interesses vor dem Prisdatinteresse giebt; unsere Schwäche, weil sie gegen uns alle Lasterhaften bewassnet, und mit ihnen use dieseinigen, welche in ihrem Perzen auf Auspländer rung des Volks bedacht waren, welche diese Aus.

plunderung ungeftraft ju vollbringen glaubten welche Die Freiheit als ein perfonliches Unglud von fichfliegen, und welche bie Revoluzion als ein Metier und die Republit als eine Beute umfagten. ber Abfall fo vieler Ehrgeizigen und Sabfüchtigen, welche und, feit bem Augenblicke ber Abfahrt, unterweges verlaffen haben, weil fie die Reife nicht angetreten batten, um ju bemfelben Biel ju gelangen. Man tonnte fagen, daß die beiden Beniuffe, welche man als um die herrschaft ber Ratur ftreitend barftellt, porguglich in diefer großen Epoche ber menfel. lichen Geschichte fampfen, um bas Geschick bes Erbfreises für immer festjustellen, und bag Frankreich ber Schauplat biefes furchtbaren Sampfes ift. Bon außen befehden uns alle Enrannen; von innen fom fpiriren alle Freunde der Tyrannei; und fonfpiriren werben fie, bis bem Lafter alle Soffnung entriffen iff. Erdroffeln wollen wir alle inmertichen und außer lichen Feinde der Republit, ober mit ihr zu Grunde geben! In einer folchen Lage muß bie eifte Maxime eurer Politik fepn, bag man bas Bolk burch bie Bernunft und Die Feinde beffelben burch bas Schreden leitet. ..

"If die Triebfeber der Bolfsregierung im Friesden die Tugend, so ift die Triebfeber der Wolfsredierung in einer Revolution zugleich die Tugend und das Schrecken; die Lugend, weil ohne sie das Schrecken verderblich; das Schrecken, weil ohne das selvecken verderblich; das Schrecken ift. Pas Schrecken ift

nichts anders, als die fcnelle, ftrenge und unbeug-Tame Gerechtigfeit; es ift also ein Ausfluß ber Tugend; es ist weniger ein besonderes Princip, als die ! Folge bes allgemeinen Princips ber Demofratie, angemendet auf die bringendften Bedurfniffe bes Baterlandes. Man fagt, bas Schrecken fen eine Trieb. feber der bespotischen Regierung. Die unfrige gliche alfo bem Despotismus? Freilich; aber fo wie bas Schwert in ben Sanden eines Freiheitsbelben bem Sabel gleicht, womit ber Satellit ber Inrannei bewaffnet ift. Regiere ber Defpot feine thierabnlichen Unterthanen burch bas Schrecken; er hat Recht als Defpot. Beberricht burch bas Gdrecken bie Reinde der Rreihelt, und ihr habt als Stifter ber Republik nicht minder Recht. Die Revolugioneregierung ift Der Despotismus ber Freiheit gegen Die Eprannei.

"Ist die Macht nur zum Schut des Berbrechens vorhanden? Ist der Blig nicht bestimmt, das Stolzhervorragende zu treffen? In sedem physischen und
moralischen Wesen macht die Ratur die Selbsterhaltung zum heitigsten Gesetz. Um herrschen zu können,
margt das Verbrechen die Unschuld; und die Unschuld kämpft mit allen ihren Krästen unter den
Klauen des Verbrechens: Nur einen einzigen Tag
herrsche die Tyrannei, und am folgenden wird es
keinen Patrioten mehr geben. Wie lange wird die
Wuth der Despoten Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit des Volks Barbarei und Emporung genannt
werden? Wie zärtlich man mit den Unterdrückern,

wie unerbitelich man mit ben Unterbrückten ver-

m Wer bas Laster nicht hasset, kann die Tugend nicht lieben; dies bringt die menschliche Natur mit sch. Gleichwohl muß das eine ober die andere unsterliegen. Erbarmen mit den Royalisten!s rusen geswisse Leute. Erbarmen mit Bosewichtern? Rein. Snade gegen die Unschuld, Gnade gegen die Schwa, chen, Gnade gegen die Unglücklichen, Gnade gegen die Menschheit! Nur den friedlichen Bürgern gebürt von Seiten der Gesellschaft Schus. In einer Respublik sind nur Republikaner Bürger. Royalisten und Fremdlinge sind Feinde.«

"Ift biefer Rrieg, ben bie Freiheit gegen bie Inrannei erhebt, nicht untheilbar? Gind bie Feinde im Inneren nicht bie Bunbesgenoffen unferer aus. wartigen Feinde? Die Morber, welche bas Baterland in feinem Inneren gerfleischen, die Rantemacher, bie Berrather, die fich erfaufen laffen, die Libelliften, welche bafur bezahlt werben, daß fie die Sache des . Bolts entehren, bag fie bie offentliche Tugend morben, baf fie die Glamme ber burgerlichen 3wietracht anschüren, und eine politische Gegenrevoluzion burch eine moralische vorbereiten - find alle biese Menschen minder gefährlich r als die Eprannen, welchen fie bienen? Ber feine Burgermorbende Barmbergige feit wischen biefe Bofewichter und das rachenbe Schwert ber Ragionalgerschtigkeit ftellt, gleicht bemjenigen, ber fich zwischen bie Satelliten ber Tyrans

nen und die Bayonette unferer Rrieger wirfe. And Meußerungen einer falschen Empfindsamteit scheinen mir Seufzer, welche nach England ober nach Desterreich stiegen.

mens? Sind es zweimal hundert taufend helden, welche das Schwert der Feinde der Freiheit oder die Dolche rönalistischer und soderalistischer Morder him geraft haben? Neln; das waren nur Plebejer, Patrioten. Um Ansprüche auf zärtliches Mitgefühl zu haben, kung man wenigstens die Wittwe eines Generals seyn, der zwanzigmal an dem Vaterlande zum Verräther ges worden ist; um Erbarmen zu verdienen, muß man heinah beweisen, daß man zehntausend Franzosen aufgeopfert hat, so wie ein römischer General, um zur Ehre des Triumphs zu gelangen, wenn ich mich recht erinnere, zehntausend Feinde getüdtet haben mußte. «

"Mit kaltem Blut vernimmt man die, von ben Tyrannen gegen die Vertheidiger der Freiheit verübten Uhlscheulichkeiten — die fürchterliche Verstümmlung unserer Weiber — die Ermordung unserer Kinder auf dem Schoof ihrer Mutter — den Tod unserer Sesfangenen unter grausenerregenden Martern und ihren rührenden und erhabenen Heroismus; und verstuschungswürdige Schlächterei nennt man die gerechte Bestrafung einiger Ungeheuer, welche sich mit dem reinsten Blute des Vaterlandes gemästet haben.

- Gebulbig erträgt man bas Elend großmuthiger

Burgerinnen, welche der guten Sache ihre Brüder, ihre Kinder, ihre Gatten aufgeopfert haben; aber liebenden Trost verschwendet man an die Weiber der Werschwörer, und hergebracht ist es, daß sie ungeschraft die Gerechtigkeit versühren, und die Sache ihrer Verwandten und Mitschuldigen gegen die Freisbeit vertheidigen können; eine privilegirte Körpeyskäft macht man beinah aus ihnen. Gläubiger und Befoldete des Volks, mit welcher Guthmuthigkeit lassen wir uns noch durch Worte täuschen! Wie seherrschen uns noch Aristokratie und Noberansissnus durch die mörderischen Wazimen, die sie uns eingeimpft haben! Besser vertheidigk sich die Arischoftratie durch Ränke, als der Patriotismus durch Dienste. «

Mevoluzionen regiert man durch die abgezirkelsten Sinfälle der Palläste, und Verschwörungen gegen die Republik behandelt man als Prozesse von Privatspektonen. Die Tyrannei mordet und die Freiheit spielt die Rolle eines Sachwalters; und das Sesess buch, das die Verschwörer selbst gemacht haben, ist die Rorm, nach welcher man sie richtet. Kommt es auf die Wohlfahrt des Vaterlandes au; dann ders mag das Zengnist des ganzen Erdsreises nicht eine Zeugenaussage und die Evidenz nicht einen schriftlischen Beweis zu ergänzen. Langsamkeit richterlichen Versahrens und Ungestraftheit hängen eng zusammen; die Ungewisseit der Bestrafung ist ein Ausmuntes rungsmittel für alle Schuldigen; und dennoch beslagt

man fich über die Strenge ber Gerechtigfeit! Man jammert aber bie fortbauernbe Berhaftung ber Reinbe ber Republit! Dan sucht feine Beispiele in ber, Gefidicte ber Enrannen, weil man fie nicht in ber Befdichte ber Bolfer fuchen, ober nus bem Genius ber bedroheten Freiheit Schopfen mag. Bu Rom wurs. be ber Apnful, welcher bie Berfchworung bes Ratis: Ana entdectte und auf der Stelle burch ben Lob feiner Mitschuldigen bestrafte, der verletten fibrmliche feit angeflagt; aber von wem? Bon bem ehrgeigis; gen Bafar, ber feine Parthei burch bie Sorbe ber: Berfchwornen verstärfen wollte; von ben Visonen, von ben Rlobiuffen, von allen ichlechten Burgern, welche bie Sugend eines mahren Romers und bie . Strenge ber Gefete fur fich felbft ju fürchten hatten. Die Unterdrucker ber Menschheit beftrafen, ift Guabe; ihnen verzeihen, ift Barbarei. Die Strenge ber Enrannen findet ihr Pringip in fich fetbft; bie Strenge. einer republikanischen Regierung geht aus ber Boble thatigfeit hervor. Webe bemjenigen, welcher fich einfallen ließe, Schrecken, bas nur immer bie Reinde bes Bolts treffen muß, auf bas Bolt felbft ju tich. ten! Bebe bemjenigen, ber bie unvermeiblichen Berirrungen bes Bivismus mit ben berechneten Berg irrungen der Meineidigkeit oder ben Unternehmungen ber Berfchmoter vermechfelnd, ben geführlichen Rantemacher verläßt; um friedliche Burger ju verfolgen! Lod bem Bofewicht, welcher ben beiligen Ramen ber Freiheit ober bie: furchtbaren Baffen, Die fie ibm.

anvertrauet, misbraucht, um Erquer ober, Tod in die herzen der Patrippen zu bringen ! Statt gefunden hat diefer Riebrauch, das ift keinem Zweifel unterworken. Unftreitig ist er von der Neistokratie überstrieben worden; aber gabe es in der ganzen Republik auch nur einen einzigen Tugendhaften, der von den Feinden der Freiheit verfolgt wirde, so mußte die Regierung ihn mit Bekummernist aufsuchen und ihn glänzend rächen.

"Aber darf man aus diesen, von dem heuchlerischen Sifer der Gegenrevoluzionare gegen die Pateivten angespannenen Versolgungen wohl schließen,
daß man den Gegenrevoluzionaren die Freiheit wiebergeben und der Strenge entsagen masse? Grade
diese neuen Verbrechen der Aristotratie beweisen die
Rothwendigkeit der Strenge. Was deweiset die
Reckheit unserer Feinde anders, als die Schwachheit,
womit wir sie versolgt haben? Großentheils mußsie
der neuen Lehre zugeschrieben werden, die man in den
letzten Zeiten gepredigt hat, um die Aristotratie zu
beruhigen \*).

Denn ihr biefe Rathgebungen entfernen könnt, bann werden eure Feinde jum Ziel gelangen, und ben Preis der letten ihrer Schandthaten aus euren einenen Sanden erhalten.

» Belcher Leichtsinn wurde es fenn, einige, von

Das Bishergefagte foll Wiberlegung Camille Desmousline, Philippeques und Dantons fepu.

bem Patriotismus davon getragene Siege als bats Ende unserer Gefahren zu betrachten! Werft einen Blick auf unsere wahre Lage; und ihr werbet einses hen, daß Wachsankeit und Energie uns nothwendiger geworden find, als jemals.

"Ein dumpfes Uebelwollen stellt fich den Opes razionen der Regierung von allen Seiten in den Weg; der verderbliche Einfluß der Auswärtigen ist sorgfältiger verborgen, aber darum nicht minder thatig und zeisidrend. In Furcht gesett, hat das Verbrechen seinen Sang nur sorgfältiger verborgen. «

"In zwei Abtheilungen, wie in zwei heereshaufen, find die inneren Feinde ber Republik zerfallen. Unter Bannern von verschiedenen Farben und auf ben verschiedensten Wegen geben fie; aber fie eilen alle zu demfelben Biel, "

»Dieses Ziel ist — Austosung der Bolksregies rung, Bernichtung des Konvents, d. h. Triumph der Enrannei. Die eine Dieser Fakzionen treibt uns zur Schwäche; die andere zum Uebermaaß. Die eine will die Freiheit in eine Bachantin, die andere in eine Bekare verwandeln.

"tintergeordnete Rankemacher, felbst gute ges misbrauchte Burger, rachen sich bisweilen an der eis nen und anderen Parthei; aber die Saupter gehören der Sache der Ronige ober der Aristotratie, und vereinigen sich immer gegen die Patrioten. Schurken, selbst wenn sie sich unter einander befriegen, haffen sich weit weniger, als sie rechtschaffne Menschen verabscheuen. Ihre Seute ift das Baterland; fie schlagen sicht wenn es jur Theilung kommt; aber sie vereinigen sich wieder gegen die, welche es vertheidigen.

Den einen hat man den Namen der Semaßigsten gegeben; in der Bonennung der anderen durch Ultrarevoluzionare liegt vielleicht mehr Wis als Verstand. Diese Benennung, welche in keinem, Fall jenen ehrlichen Seelen zukommen kann, welche Eiset und Unwissenheit über die gesunde Politik der Nevosluzion hinausführen, bezeichnet nicht genau genutz jene Meineidigen, welche die Tyrannei in ihrem Sokderhält, um, durch falsche Unwendungen, die heiligen Grundsätze unserer Revoluzion bloszuskellen. «

"Der falsche Revoluzionar ift vielleicht weit ofter bieffeits als jenfeits ber Revolugion. gemäßigt, oder narrisch : patriotifch, je nachdem es bie Umftanbe mit fich bringen. In englandischen, preußischen, dfterreichischen und mostovitischen Ausschuffen beschließt man, was er morgen benten wirb. Er widerfest fich energischen Maagregeln, und übertreibt fie, wenn er fie nicht hat verhindern fonnen. Streng gegen bie Unichuld, aber nachfichtig gegen bas Berbrechen; Untläger ber Schuldigen, welche wicht reich ober bedeutend genug find, um fein Stills schweigen ju erfaufen, ober feinen Gifer ju verbienen, aber febr guf feiner Dut, um fich bis jur Bertheidigung verleumbeter Lugend preistugeben; Auf beder von aufgebectten Romplotten und Mastenabi "Wolfs reflamiten? Sie fprechete nur von Gefegen und von der Achtung für konftituirte Obrigkeiten. —

Ein wunderschönes Mittel haben sie erfunden, um die Bemühungen einer republikanischen Regierung zu unterstügen; es besteht in der völligen Auslösung und Herabsetung derselben und in der Berfolgung der Patrioten, welche unserem Gincke zu hulse gekommen find.

Denkt ihr auf Mittel, unsere Urmeen mit Vorrathen zu versehen? Beschäftigt ihr euch bamit, bem Geiz und der Furcht die Lebensmittel zu entreissen, die ste zurückhalten? Patriotische Thranen vergießen sie über das diffentliche Elend, und kündigen eine Hungersnoth an. Der Bunsch, dem Unglück zuvorzusommen, ist für sie immer ein Bewegungsgrund, es zu vermehren. Im Norden hat man habner getödetes, und und die Eeier entzogen, unter dem Borwand, daß die Huhner Korner fressen. Im Suden hat man die Maulbeerbaume und die Orangerien zerestein wollen, weil die Seide ein Gegenstand des Supus, und die Zitronen überstüsse sind. «

Den gewissen Ausschweifungen, welche heuchlerische Gegenrevoluzionare begangen haben, im ber Sache Berdervoluzion zu schaden. Werbet ihr es glauben, daß man in jenen Landern, wo der Aberglaube seis nen Wohnsis aufgeschlagen hat, nicht zufrieden, den Kukus mit allen den Formen zu überladen, welche ihn verhaßt machen mußten, auch das Schrecken

um ihn in Berlegenheit ju feten; lebt im Ginverfiandnig mit bemjenigen, ber burch eine ungerechte Strenge den Patriotismus zwingt, vor fich felbft ju erbeben, und die Menschlichkeit jum Boften ber Uris forratie und Betratherei auffordert. Mancher, ber feine andere Absicht batte, als die Enrannen gur Eroberung Frankreichs herbeigurufen, forberte Frankreich jur Eroberung bes Erofreifes auf. Jener heuthleri. iche Krembling, welcher feit funf Jahren Paris fur bie Dauptstadt ber Erbe ausrief, überfette bie Bannfluche verworfener Boberaliften, weiche Paris bem Untergange weih'ten, nur in eine andere Gprache. Atheismus predigen beift im gemiffen Sinne nur ben Aberglauben begnadigen und die Philosophie and flagen; und ein ber Gottheit erflarter Rrieg ift nur eine Diverfton jum Beffen Des Ronigthums. Bele de andere Methode, die Freiheit zu befampfen, bleibt noch fibrig? \* \*).

"Soll indn, nach dem Beispiel der ersten Bersfechter der Aristokratie, die Sußigkeiten der Eklaves rei And die Wohlthätigkeit der Monarchie, das übernatürliche Senie und die unvergleichliche Lugend der Ronige rühmen? Soll man die Eitekeit der Mensschenrechte und die Abgeschmacktheit, der ewigen Rechtsprinzipe predigen? Soll man den Adel und die Geisklichkeit von den Lodten misserwecken und die

<sup>\*)</sup> Robespierre's Saß gegen Anacharfis Cioota mar nur gu febr gegrunbet.

unversährbaten Rechte der höheren Staatsbürger auf ein doppeltes Erbtheil reklamiren? Rein; es ist weit bequemer, die Maske des Patriotismus anzunehmen, um, durch unverschämte Parodien, das erhabene Drama der Revoluzion zu entstellen, um die Sache der Freiheit durch eine heuchlerische Mäßigung ober durch studiete Ausschweifungen bloszusiellen. "

"Anch fonstituirt fich die Aristofratie in Bolks.
gesellschaften; unter Lumpen verbirgt der gegenrevoluzionare Stolz seine Komplotte und Dolche; seine
eigenen Altare zerbricht der Fanatismus; die Siege
der Nepublik besingt der Royalismus; von Zurückerinnerungen zu Boden geschlagen, umarmt der Abel
vost Zartlichkeit die Gleichheit, um sie zu ersticken;
und mit dem Blute der Vertheidiger der Freiheit gefärbt, streut die Eprannei Blumen auf ihre Gräber.
Wie viele Gesichter sind verlarvt, wenn nicht alle
Herzen verändert sind! Wie viele Verräther mischen
sich blos in unsere Angelegenheiten, um sie zu verwurren!"

"Wollt ihr sie auf die Probe segen? Forbert pon ihnen, statt eines Sides und einer Erklarung, wirkliche Dienste. Kommt es auf Handlungen an? Sie sprechen. Sind Berathschlagungen nothig? Sie wollen mit Handlungen beginnen. Sind die Zeiten friedlich? Sie widersetzen sich jeder nüslichen Berathschlich? Sie widersetzen sich jeder nüslichen Berathschlich? Sie wollen alles erformiren, um alles über den Haufen zu stürzen. Wollt ihr Aufrührer zügeln? Sie erinnern euch an

Zafars Gnabe: Wollt ihr Patrioten ber Berfolgung entreiffen ? Gie halten ench bie Stanbhaftigfeit bes Marfus Brutus jum Mufter vor. Gie erinnern baran guruck, baf ber und ber ein Ebelmann gewesen ift. wenn er ber Republit bient, und pergeffen es wieben, wenn er an ibr jum Berrather geworben ift. Ift ber Friede muglich? Sie framen Die Palmen bes Sieges aus, Ift ber Rrieg nothwendig? Gie ruhmen die Gufigfeiten bes Friedens. Dug Franfreichs Gebiet vertheibigt mer-Ueber Gebitge und Meere wollen fie die Epe . ben ? rannen verjagen. Duffen verlprne Fegungen mieber eingenommen werden? Im Sturm wollen fie die Rixchen einnehmen und den Simmel erklettern; fie vergeffen bie Defterreicher, um bie Frommen ju befriegen. Muß unfere Sache burch treue Bunbesge. ' noffen unterftute werben? Gig beflamiren gegen bie Regierungen und thun euch ben Borfchlag, ben Groß modul felbst in Berbaftszustand; ju fegen. .. Gile bas Bolt auf bas Rapitol um ben Gottern für :: feine Siege ju banten? Sie ftimmen Beremiaben übge tolittenes Unglack an. Rommt es barauf an greue Siege davon ju tragen? Gie ftreuen unter und ben Saamen bes Saffes, ber Zwietracht, ber Berfolgung und ber Muthlosiafeit aus. Mug bie Guverdnität bes Bolfs jur Mitflichfeit erhoben, und feine Dacht burch eine feste und geachtete Regierung konzentrirt werben? Sie finden, dag bie Regierungspringine Die Suveranitat bes Bolfs beleibigen. ' Duf man bie Rechts bes von ber Regierung unterbrückign

Bolls reflamifen? Gie fpredru? nur von Gefegen und von ber Achtung für fonstituirte Obrigfeiten. "

"Ein wunderschönes Mittel haben sie erfunden, um die Bemuhungen einer republikanischen Regierung zu unterstüßen; es besteht in der völligen Auflösung und Herabsehung derselben und in der Verfolgung der Patrioten, welche unserem Glücke zu hülfe gekommen sind."

"Denkt ihr auf Mittel, unsere Urmeen mit Vorrathen zu versehen? Beschäftigt ihr euch bamit, bem
Gelz und der Furcht die Lebensmittel zu entreissen,
die sie zurückhalten? Patriotische Thranen vergießen
sie über das öffentliche Elend, und kandigen une Hungersnoth an. Der Wunsch, dem Unglück zuvorzusommen, ist für sie immer ein Bewegungsgrund, es zu vermehren. Im Norden hat man habner getädtet, und uns die Eeier entzogen, unter dem Vorwand, daß die Sahner Körner fressen. Im Saden
hat man die Maulbeerbaume und die Orangerien zerstehem wollen, weil die Seide ein Gegenstand des
kapus, und die Jitronen überflüßig sind.

Rie werdet ihr euch Begriffe machen können von gewissen Ausschweifungen, welche heuchlerische Segenrevoluzionare begangen haben, um der Sache der Revoluzion zu schaden. Werdet ihr es glauben, daß man in jenen Ländern, wo der Aberglaube seis nen Wohnsts aufgeschlagen hat, nicht zufrieden, den Kultus mit allen den Formen zu überladen, welche ihn verhaßt machen mußten, auch das Schrecken unter

unter dem Bolf verbreifete, indem man das Gerücht aussprengte, daß man alle Kinder unter zehn Jahren und alle Greise über siedenzig ermorden wurde; daß dies Gerücht vorzüglich in der ehemaligen Bretagne und in den Departementern des Rhein und der Mossel ausgesprengt ist? Dies ist eins von den Verbreschen, welche dem ehemaligen disentlichen Ankläger des Revoluzionstribunals von Strasburg zur Last gelegt werden \*). Die tyranuischen Ausschweifungen dieses Wenschen machen alles wahrscheinlich, was man von Kaligula und Heliogabal erzählt; aber man kann ihnen keinen Glauben beimessen, selbst wenn man die Beweise in Händen hätte.

» Moher kam er benn so ploglich, dieser Schwarm von Fremdlingen, von Priestern, von Ablichen, von Rankemachen aller Art, welcher sich in einem Ausgenblick über die Oberstäche der Republik verbreitete, um, im Namen der Philosophie, einen gegenrevolusionären. Entwurf auszuführen, welcher nur durch die Racht der öffentlichen Bernunft zum Scheitern konnste gebracht werden? Verstuchter Gedanke, würdig des Genius der gegen die Freiheit verschwornen fremben Höfe, würdig der Verberbtheit aller inneren Feinsden der Republik! So mischt die Rabale zu jeder Zeit- unter die, von der Tugend eines großen Volks verrichteten Wunder, ihre von Tyrannen, gebotene. Riederträchtigkeit, welche diese in der Folge gebraus

<sup>\*)</sup> Eulogius Schneider, welcher bald nach diefer Res be guillotinirt wurde. Runfishnter Theil.

chen, um ihre Manifeste bamit auszuschmucken, und unwiffende Bolfer in bem Schlamm ber Unterdrückung zu erhalten. «

Doch, mas ichaben ber Freiheit Die Schant, thaten der Feinde? Ift, von einet fluchtigen Wolfe verschleiert, Die Sonne minder bas die Ratur belebenbe Geftirn? Macht ber an bas Ufer ausgeftoffene Schaum ben Djean weniger erhaben? Unter ben Banden bes Meineides werden alle unfere Beilmittel Gifte. Alles mas ibr thut, alles mas ibr fagen tonnt, werden fte gegen euch fehren; fogar Die Bahrbeiten, bie wir fo eben entwickelt haben. Go werben fe, & B., nachdem fie bie Reime bes burgerlichen Rrieges burch einen beftigen Ungriff auf religible Babubegriffe ausgeftreut baben, ben Sanatismus unb Die Aristofratie fogar mit den Maagregeln bewaffnen, welche euch eine gesunde Politif jum Besten ber Freis beit ber Gottesverehrung vorgeschrieben bat. Sattet ihr ber Berfchworung freien Lauf-gelaffen; fo murbe fie ein wenig fpater eine fürchterliche und allgemeine Regfgion bervorgebracht haben. Saltet ibr fie auf, fo werben fie Bortheil baraus gieben, indem fie behaupten, bag ihr bie Priefter und Gemägigten be-Es muß euch nicht einmal in Erstaunen fegen, wenn bie Urbeber biefes Onftems eben bie Priefter find, welche ihren Charletanismus am fectffen eingestanben haben. -

"Benn Patrioten, hingeriffen von einem reinen, aber nicht hinlanglich überlegten Gifer, auf irgenb

eine Weise durch ihre Rabalen hintergangen sind; so werden sie allen Cadel auf diese Patrioten juruckwer, sen; denn der erste Punkt ihrer machiavellistischen Lehre ist: Umsturz der Republik durch Vernichtung der Republikaner, ungefähr eben so, wie man ein Volk unterjocht, indem man das Heer vernichtet, wodurch es verkheidigt wird. Hiernach läst sich eins ihrer Lieblingsprinzipe würdigen, das Prinzip, das man Menschen für nichts rechnen musse.

" » Bemerkenswerth ift es, bag Menfchen, welche. mur bas diffentliche Bofte jum Augenmert baben, immer die Schlachtopfer berjenigen werben, die fein anderes Augenmert tennen, als fich felbft. Dies hat zweierlei Urfachen. Die erfte ift, daß die Rankema. cher immer mit ben Laftern ber alten Berfaffung ans greiffen; Die zweite, bag fich bie Patrioten immer mit den Tugenben ber neuen vertheldigen. Eine folche innere Lage muß euch eurer gangen Aufmerksamfeit wurdig scheinen, wenn ihr bebenkt, daß ihr, um bie Inrannen Europa's zu bekampfen, zwolfmal hundert tanfend Menfchen unter ben Baffen zu erhalten habt, und daß bie Regierung verpflichtet ift, burch Energie und Bachfamfeit alle bie Uebel wieder gut zu machen, Die und die gabllose Menge unserer Reinde in bem Zeitraum von funf Jahren, jugefügt bat. «

"Und welches ift das Mittel gegen alle biefe Uebel? Wir fennen nur eins; bie Entwickelung ber allgemeinen Triebfeber einer Mepublik, die Tugend. Die Demokratie geht burch zweierlei Ausschweisungen ju Grunde: durch die Aristokratie ihrer Regierer und durch die Berachtung des Bolks gegen die Obrigkeiten, welche es selbst konstituirt hat; eine Berachtung, welche die Folge hat, daß jede kleine Gesellschaft, oder jedes Individuum die dssentliche Macht an sich zieht, und durch ein Uebermaaß van Unordnung das Bolk zur Vernichtung oder zu der Macht eines Einzigen zurücksicht. Das zwiesache Geschäft der Gemäßigten und Gegenrevoluzionare besteht eigentlich darin; uns zwischen diesen beiden Klippen umberzuwerfen.

» Aber Bolksreprasentanten können beibe vermeis ben; denn die Regierung hat es immer in ihrer Macht, gerecht und weise zu senn; und ist bies ihr Charafter, so kann sie auf das Vertrauen des Bolkes rechnen. «

-Es ist zwar ausgemacht, daß die Absicht aller unserer Feinde auf die Vernichtung des Nazionalkonvents gerichtet ist; es ist zwar nicht zu leugnen, daß der Tyrann von Großbritanien und seine Verbundeten ihrem Parlement und ihren Unterthanen das Verssprechen geben, daß sie euch eure Energie und mit ihr das Vertrauen des Volks nehmen wolken, und daß ihre Emissare rastlos dahin arbeiten. Aber eben so wahr, dis zur Trivialität wahr ist es von der andern Seite, daß ein, mit dem Vertrauen des Volks bekleideter großer Körper sich nur durch sich selbst zerstören kann. Dies wissen eure Feinde selbst sehr gut; auch zweiselt ihr nicht daran, daß sie es sich vorzüglich angelegen seyn lassen, in eurer Mitte alle

Die Leibenschaften zu entjunden, welche ihre verderblischen Abfichten unterftupen fonnen. "

Pentazion, wenn es ihnen nicht gelingt, unpolitische Pentazion, wenn es ihnen nicht gelingt, unpolitische Handlungen zu bewirken, welche ihnen den Vorswand zu ihren boshaften Deflamazionen hergeben? Nothwendig muffen sie also wünschen, zwei Arten von Agenten zu haben, von welchen die einen die Razionalrepräsentazion durch ihre Reden herabsetzenswährend sich die andern, im Schoos des Konvents selbst, jede erstnnliche Mühe geben, ihn zu betrügensund die Stre und das Interesse der Republis blosszuskellen.

» Um mit Erfolg anzugreifen, war es sehr ersprießlich, den Rrieg mit den Repräsentanten in den Departementern zu beginnen, welche euer Vertrauen gerechtsertigt hatten, und dadurch den Wohlsahrtsausschuß selbst anzugreissen. Beide sind wirklich von Menschen angegriffen worden, welche zu Siner Parthei gehörzten, obgleich sie sich unter einander zu besehden schienen. Was konnten sie auch Besteres thun, als die Regierung des Konvenes lähmen, und die stärksten Triebsedern in eben dem Augenblik zerbrechen, der über das Schicksfal der Republik entschieden muß? «

»Fern von uns sen der Sedanke, daß es unter ench noch ein einziges Wesen geben könnte, das verworfen genug wäre, um der Sache der Tyrannen dienen zu wollen! Aber noch weiter von uns sen das unverzeihliche Berbrechen entfernt, den Razio-

nalfonvent betrügen und bas frangofiche Bolf burch ein verderbliches Stillschweigen verrathen gu wollen! Denn ein befonderes Gluck fur ein freies Bolt befieht barin, bag bie Wahrheit, welche immer bie Beifel bes Despoten ift, feine Starte und Rettung ausmacht. Wahr ift es also, bag für unsere Freiheit noch eine Gefahr übrig bleibt; Die einzige vielleicht, welche fie noch zu besteben bat. Diese Gefahr befieht in einem Plan, burch Wieberbelebung bes Partheigeistes alle Reinde der Republik zu vereinigen, bie Patrioten zu verfolgen, alle treugebliebenen Agenten ber republikanischen Regierung muthlos und verzagt gu machen; Die wesentlichsten Theile bes offentlichen Dienstes ju paralpfiren. Man bat es barauf angelegt, ben Konvent über Menschen und Dinge ju taus schen, und über bie mabren Urfachen übertriebener Migbrauche irre ju führen; man hat fich befliffen, faliche Schrecken ju verbreiten, um ibn gu lahmen; man hat ibn ju fpalten gesucht; man hat fich vorzüglich bemubt, die in die Departementer gefandten Reprafentanten und ben Wohlfahrtsausschuß ju veruneinigen; man wollte bie erfteren in bie Dothwendigfeit fegen, ben Maagregeln ber Bentralobrigfeit entgegenzuhandeln, um Unordnung und Berwirrung herbeizuführen; man wollte fie, nach ihrer 300 racfunft, erbittern, um fie, gegen ihren Willen, ju Werfzeigen einer Rabale ju machen. Rebe Private leidenschaft, ja felbft ben irregeführten Patriotismus benuten unfere auswärtigen Zeinde ju ihrem Bortheil.«

"Anfangs hatte man fich vorgenommen, gerabes Weges auf bas Biel lasjugeben, indem man ben Wohlfahrtsausschuß verleumdete. Man schmeichelte fich gang laut, baff er unter ber laft feiner beschwerlichen Berrichtungen erliegen murbe. Der Gieg und bas Glud bes frangofifchen Bolfs haben ibn verthei-Digt. Seit Diefer Epoche hat man angefangen, ibn gu loben, indem man ibn labmte und die Frucht fei-Alle biefe unbestimmten. Des ner Arbeiten jerftorte. Elamazionen gegen die nothwendigen Agenten bes Musichuffes; alle Auflofungsentwurfe unter ben blenbeuben Namen nothwenbiger Reformen - lange fcon von bem Ronvent verworfen, und jest mit befrembenber Affeftagion von neuem jum Borfchein gebracht -; biefes fichtbare Beftreben, Rantemacher, welche der Boblfahrtsausschuß hat entfernen muffen, bis jum himmel ju erheben; biefes, allen guten Burgern eingejagte Schrecken; Diefe Rachficht, womit man Berfchworern fchmeichelt: Diefes gange Suftem von Betrug und Rabale, beffen Baupturheber ein Menfch ift, ben ihr aus eurem Schoof verftoffen babt \*), wird gegen ben Magionalfonvent gerichtet, und bat ben 3med, die Muniche aller Feinde Frant. reichs zu realifiren.«

- Seit der Epoche, wo dieses Spstem in Libellen angefündigt, und durch öffentliche Handlungen realisitet wurde, haben Aristofratie und Royalismus von

<sup>\*)</sup> Anacharfis Cloots.

neuem ihr folges Saupt erhoben; und eine nothwendige Folge bavon ift, daß der Patriotismus in ber gangen Republit verfolgt wird, und bag bie Ragionalautoritat einen Biderftand findet, ben ihr bie Ranfemacher bor einiger Zeit nicht mehr entgegenfete ten. Satten übrigens biefe indireften Ungriffe auch keinen andern Rachtheil, als den, daß fie bie Aufmertfamfeit und Energie berjenigen theilen, welche Die unermegliche Burde tragen, womit ihr fie belaftet habt, und fie allgu oft von Maagregeln der offentlis chen Boblfahrt abhalten, um fie mit Bernichtung gefährlicher Rante ju beschäftigen; fo tonnten fie noch immer als eine unferen Zeinden erfpriegliche Diverfion betrachtet werden. Doch faffen wir Muth! Sier ift bas Beiligthum ber Bahrheit, ber Bobn. fit der Stifter der Republit, der Racher der Menfch. beit, ber Bernichter der Inrannei. Siet bedarf es gur Bernichtung ber Digbrauche nur ber Ungeige. hier fann man, im Namen bes Baterlandes, von ben Rathgebungen der Eigenliebe und Schwachheit Singelner, an Die Tugend und ben Ruhm bes Dagionalfonvents appelliren. Ueber alle Gegenstanbe Diefer Beunruhigungen und über alles, mas auf ben Sang ber Revoluzion Ginflug haben fann,' forbern wir feierliche Berathichlagungen; wir beschworen ben Ronvent, nicht ju geftatten, bag ein Privateigennus, irgend eine verheimlichte Absicht über ben allgemeinen Willen der Versankulung und über die ungerftorbare Mache ber Bernunft bas Uebergewicht gewinne. «

"Wir begnügen uns beute mit bem Borfchlag, baff ibr, burch eine formliche Billigung, bie moralis fchen und politifchen Mabrheiten beiligen moget, auf welche eure innere Berwaltung und bie Statigfeit ber Republit gegrundet werben foll. Daburch werbet ihr alle guten Burger vereinigen, ben Berfchmorern Die hoffnung nehmen, euren Gang ju fichern, und die Ranke und Berleumbungen ber Ronige beschämen: furg, unsere Sache und euren Charafter in Den Mugen affer Bolfer ebren. Bebt dem frangoff. fchen Bolfe ein Unterpfand eures Gifer fur die Bes fchutung bes Matriotismus, eurer unbiegfamen Gerechtigfeiteliebe gegen die Schuldigen und eurer Ergebung fur bie Sache bes Bolfs. Gebietet, bag bie Grunbfage ber politischen Moral, welche wir euch entwickelt haben, in eurem Ramen innerhalb und außerhalb ber Republit befannt gemacht werben. . \*)

<sup>\*)</sup> Einer von Deutschlands angesehensten Schriftstelleru im Fache ber Politif gab sich vor acht Jahren die Muhe, diese Nebe zu zergliedern. Das Asplutat dieser Zerglies derung war die Behauptung, daß Robespierre mit als Ien seinen Rednertalenten ein Bosewicht sep. (Man sehe das Apristud der Minerva p. 175.) Das Wort Bösewicht war damals mehr im Gange, als gegenwärstig, wo die Leidenschaft einem kalten und ruhigen Nachs denken Platz gemacht hat. Ohne und in eine genane Bestimmung desselben einzulassen, wollen wir hier blos demerken, daß die ganze Rede Robespierre's für die Ehrlichkeit seines Charakters argumentirt; daß daß Bose, welches er stiftete, eine nothwendige Folge der eingeschränkten Begriffe war, die er von Lugend hatte; daß er, um sein armseeliges Ideal von

Diefe Rebe, welche auf ben Befehl bes Ronvente gebruckt, in alle Departementer verfendet und in alle Sprachen überfest wurde, hatte feine andere Tenbeng, als ben ichwantenben Rrebit bes Schreffensspftems einmal für allemal festzustellen; allein bie Abweichungen, welche man fich von ber 3bee bes erften Stifters beffelben erlaubt hatte, waren allgu gerftorend, als daß irgend eine Urt von Frieden mit ben Machthabern hatte Statt finden tonnen. Danton war es, welcher, burch Stiftung ber Revolus gionsausschuffe, die revoluzionare Regierung querft in Sang brachte. Frankreich mar bamals burch Sturme aller Urt gerriffen, welche bas Schiff ber Freiheit balb an bie eine, balb an bie andere Rlippe trieben, und mit einem balbigen Untergang bedrobten. - Um biefem juvorzufommen, wollte Danton eine Regierung. welche, verfeben mit allen Mitteln, jedem Widerftand gu begegnen, ibn auch ju vernichten im Stande mare; fie follte furchtbar fur Berrather, fcredend fur

Republif barzustellen, burchans graufam werden mußte; und daß die scheinbare Starke dieses Mannes nichts and beres war, als Schongeisterei auf Argwohn ges grün det. Genie besaß er nicht; und dies war Frankreichs Unglück; benn hatte er katt der Lasente Genie gehabt, so hatte er alles verbraucht, was er vorsand, und weder gegen den Arikafratismus des Geldes noch der Lasente gewüthet, Seine wahre Starke war der Argwohn. Er gab ihm den Anstrich eines Patriosten; und dieser die unumschränkte Macht, die er so fehr mißbrauchte, weil er sie nicht gebrauchen konnte.

Richtvatrioten, fortreiffend für laue, gleichgultige Ceelen; ermunternd für bie entichiedenen Freunde bes Baterlandes, und gerecht für alle fenn, b. b. Die Opfer bes Mringtintereffes nur bann forbern, wenn bas allgemeine Intereffe es verlangte. Diesen Chas rafter murde fie behalten baben, wenn Danton an ber Spige bes Bohlfahrtsausschuffes geftanben batte. Er ließ fich verbrangen; und verwandelte badurch ein Wertzeng ber Drohung und ein Inftrument ber Berg nichtung. Un ber Stelle ber großen Beifter, welche Die Sebel ber Macht in Bewegung fegen follten, fatben fich Schongeifter ein, welche mit ihren eingeschränkten Begriffen von Tugend und Ordnung die Sturme, Die fie befchworen follten, nur verlangern fonnten, und jener großen Rombinazion, welche allen Spothefen entfprechen und bie Rube burch einen Orfan jurudführen, burchaus unfahig maren. Nobespierre, St. Juft, Billaud Barennes und Couthon vermochten eine beffere Ordnung ber Dinge weber porgubereiten, noch ju halten.

Es fehlte indessen dem Wohlfahrtsausschuß noch nicht an Vertheidigern: Choudieu versuchte den Flecken auszulöschen, den er mit dem Wohlfahrtsausschuß durch Philippeaux erhalten hatte. In einem ausschuß durch Philippeaux erhalten hatte. In einem ausschlichen Vericht, den er über die Begebenheiten in der Bendee abstattete, nahm er sich der sankülotzischen Generale Rossignol und Ronsin mit dem größten Rachbruck an, in er bewies, daß sie nach Birons Abtritt von dem Friegestheater alles in der

größten Unordnung gefinden hatten, und folglich . nicht im Stande gewesen maren, noch mehr ju leis ften. Buf Philippeaup felbft erlanbte er fich bie bitterften Ausfälle. Beftermann murbe vorläufig als ein Berrather geschilbert. Mehrere anbere Der fonen erfchienen als laue Patrioten ober als Golb. linge Pitts. Der Zank vermehrte fich mit jedem Cage, und ber Partheigeift erwachte mit bermehrter Starte und fette noch beftigere Maagregeln bes Bohlfahrtbausschuffes in Gang. » Unfere Uebel, « fagte Barrere in einem Bericht, ben er als Organ biefes Ausschuffes in der Sigung vom 24. Pluvisse über die neuesten Begebenheiten in ber Benbee abfattete, »unfere Webel find eine allgu febr gerftreute Ragionalreprafentagion, energielofe Obrigfelten, feige Abministrationen und Maagregeln ohne Ginheit; unfere Uebel find die ewigen Widerspruche, welche fleine Leibenschaften an ber Stelle ber großen und eblen Leidenschaft für bas Wohl bes Baterlandes, verans laffen; unfere Uebel find eine in ihren Bewegungen gehinderte, in ihren Operazionen angegriffene, in ihren anhaltenden Arbeiten ju wenig unterftugte Regierung. - Je heftiger ber Sturm ift, befto traftvoller muß bie Sand fenu, welche bas Steuerruber führt. « gegrundet dies war, fo hatte fich boch der Boblfahrtsausschuß, vermoge ber Uebertreibungen, bie et felbft beging ober geftattete, biefe Uebel allein gugufchremen; benn wo die anfchlichfeit nicht mehr geachtet wird, entstehen nothwendig Widerfpruche, welche

vas liebel vermehren. Bergeblich wurde das Misleid mit den unglürklichen Venderen zu einem Verbrechen erhoben; vergeblich sah man in allen gestählvollen Seelen mit Aristofraten, oder verkaufte Patrioten; vergeblich wurde das Schrecken zur Lagesordnung gemacht. Je wuthender alle diese Maapregeln waren, desto mehr mußten sie den Widerspruchsgeist entwickeln.

Die Bermuftungen, welche in allen Theilen ber Republik angerichtet warben, fingen andlich au, felbit bet Dauptstadt fühlbar ju werben, und bie Ausschuffe ber offentlichen Wohlfahrt und allgemeinen Gicherbeit ju neuen Maagregeln ju zwingen. Die Benbee batte, außer bem Getreibe, woran fie Ueberfluß hatte, ben übrigen Theilen der Republit auch große Beerben von Schlachtvieh geliefert. Der Mangel an bem letteren nahm mit jedem Tage ju; und bie Unjufcies benbeit, felbft der am meiften patriotischen Ginwob. ner von Paris, mit ben gerftorenben Maagregeln bes Boblfahrtsausschusses mußte im Berbaltnig fteigen. Um biefer juvorzufommen, wurden neue, bisher unerborte Mittel erfonnen. . Burger , a fagte Barrers in der Sigung des Konvents vom 21. Rebruar, » das » Gefet bes Maximums war eine bem Razionalkon-» nent von ben Reinden der Republik gelegte Schlinage: aber fein gegenrevolugionarer Urfprung ift in "Bergeffenbeit gerathen. Gleich ben weisen Chemi-» tern, welche aus ben ftartften Giften mobitbatige » Seilmittel gu gieben verfteben, foll ber Romvent

"halten, welche bas Warimums alle Vortheile er. "halten, welche bas Volk unabläßig reklamirt. Der "Sicherheitsausschuß schätz sich glücklich, bem Kon-"vent anzeigen zu können, daß dieser für das Volk "so überauswichtige Gegenstand nicht nur mit der "hed Einsicht von ihm behandelt wird. Ihr werdet "seinen großen Bemühungen euren Beifall nicht ver-"sagen können,

"Es ift nicht genug, daß wir die Armeen der "Könige bestegen, die Tyrannei zerreißen, die Ari, "stofratie vernichten, die Reichthamer theisen, und "großes Eigenthum zerstückeln; wir mussen auch populare Gesetze geben, das Schicksal eines jeden "Bürgers verbessern, den Ackerdau vermehren, die "Industrie beleben, den Handel republikanisiren, die "Arbeit, welche der mahre, umgerstörbare Reichthum "der Razion ist, ehren, den nütlichen Handwerter begünstigen, und eine Fülle ohne Berschwendung und Dieberei an die Stelle der Bedürstisse ohne "Uebertreibung und Gewaltthätigkeit setzen."

Die Urfachen der meisten Bewegungen in allen Republiken find von jeher die ersten Bedürfnisse ges weesen. heute gankt man sich um das Brod, morsen um das Fleisch; aber man wirde sich weder um das eine, noch um das andere schlagen, wenn eine weise Regierung für populare Gesetze gesorgt hätte. Das Bolk, das wahre Bolk, das die Freis heit liebt, und dies Gesthl nicht unter erborgten

"Luckmen und heuchlerischen Pantalons versteckt, das "Bolk ist immer bereit, sich die größten Opfer gefallen ju lassen, wenn sie auf Befestigung der Republik abzwecken."

Das Bolt versteht sich sehr gut auf ben Unwterschied des Ausfalls, der durch die Erhaltung von
"14 Armeen nothwendig wird, von dem kunstlichen,
welchen der Despotismus zur Erreichung seiner
"3wecke herbeisührt. Die Dekonomie ist die Tugend
"freier Bolker. Freiheit und Erdapfel! Frei"heit und Kartoffeln! sagte zu uns ein freier
"Reger, der von St. Domingo hieher kam und gegenwärtig im Konvent siet. Glaubt ihr, der Republikaner Europa's habe nicht eben so viel Muth
"als der freie Mann Afrika's?"

"Witten unter den zahlreichen Bedürsnissen der Remitten unter den zahlreichen Bedürsnissen der Republik eine lächerliche Fastenzeit einführen. Wir
woissen wohl, daß diese Einrichtung aus der Natur
"selbst geschöpft war, weil es in der Neprodukzion
» der dem Menschen nüglichen Thiere eine Spoche
"giebt, welche, sogar gegen die Sefrässigkeit der
"Städte, in Schutz genommen werden muß; wir
"wissen wohl, daß die Spoche, in welcher wir mis
"besinden, von den fanatischen Beobachtern der Fa"sten und von einer religiösen Sesellschaft gekannt
"war; die Priester, welche überall das Werk der
"Natur verdorben hatten, waren wenigstens in die"sem Punkt ihrer unveränderlichen Ordnung gesolgt.

"Das Bieberermachen bes Frühlings gebot bem "Menfchen, feine Nahrungsmittel gu beranbern, fich "eine Zeitlang ben Gulfsmitteln gu nabern, welche bas Pflangenreich ber öffentlichen Gefundheit bar-"bietet. Richt ohne 3weck beginnt bie Erbe in Dienfer Epoche ihre Fruchtbarteit; aber indem fie bem Menfchen neue Bobithaten gubereitet, muß ber Ge-"fengeber nicht Priefter ju feinem Borbilde nehmen, "und ein Nazionalkonvent nicht thun, was Mofes » und ber Papft verordnet haben. Nothgebrungen -» und aus Aberglauben thaten bie Juden und Ra-"tholiten, was Republitaner aus Liebe fur Die Frei-» beit thun werben. So lange bas Ronigthum in "Franfreich bauerte, affen bie Frangofen im Durch. "fchnitt nur einen Tag um ben andern Bleifch; Die » Revoluzion hat die Konsumzion um bas boppelte Vor bem Rriege lebten alle Bewohner » vermebrt. »bes platten Landes von anderen Rahrungsmitteln "als Fleisch; jest effen 1,200,000 Burger unter ben » Maffen taglich ihr Fleisch. Die Bendee lieferte »Ochsen und Sammel; die rebellische Bender ift " gerftort worden. Chemals ofonomifirte man mit dem -Meische in den Lagarethen und bei den Armeen; wiest forgen patriotische Rommiffare für Ueberflug Unfere Bater, wir felbft fogar, baben für - baran. veinen Ralenderheiligen, für einen Monch des gebna sten Jahrhunderte, für einen Priefterbetrug gefaftet. "gaften wir jest einmal fur Die Freiheit. Seiliger - ift fle, als alle religiofe Ginrichtungen. follten

»follten wir uns nicht zur Aufrechthaltung unserer » Rechte eine givische Frugalität auflegen? Um Rhein »batten die Bertheidiger bes Baterlandes feit zwei "Zagen gehungert. Gie feben gandau. Man bietet »ihnen Brod und Branndwein an. Gie fchlagen es adus, und wollen erft nach Landau's Ginnahme ben Dunger befriedigen. Unftreitig find bie Freuden ber » Lafel Republikanern gestattet; aber entsagen wir »auf einige Beit bem Sybaritismus. Noch einige "Monate, und Frankreich' wird feine Bertheibiger feege nen, weil fie bie Beranlaffung jur Ginführung republifanischer Gitten geworden find. Mit Diefen reigentlichen Sitten werden fich die Gebrauche bes » frangofifchen Sandels veranbern. Bisher batten pir nur einen monarchischen. Er legte es nur auf "Reichthumer an; er hatte fein Baterland; Monar. obien bedurfen ber Tugend nicht. Wir bedürfen aber eines republifanischen Sandels, ber fein Basterland mehr liebt, als jedes andere; eines Donbels mit magigen Bortheilen und großen Tugen-Auf biefe Borftellungen, welche Legen's bre's nachbruckliche Beredsamkeit unterftuste, defretirte ber Ronvent ein givisches Fasten, mabrend melches fich jeder Burger, Die Rranten allein ausgenommen, bis jum 24. Jun. alles Fleisches enthalten follte \*). Der Mangel nahm indeffen in Paris mit

<sup>\*) &</sup>amp; Moniteur l'an II. do la Rep. No. 155 pag. 625. col. 1. Nebrigens konnte bei dem neuen Marimumsges fen nicht, wie bei dem alten, der Preis der Lebensmits

schende Gedanke war, so wurde die Bertilgung Britaniens die Lieblingsidee der Franzosen im neueren Paris.

Robespierre's und Couthons anhaltende Rrantheit brobete am Schluffe bes Rebruars bem Schreckensinftem gefährlich zu werben, beffen Aufrechthaltung ben Machthabern um fo nothwendiger fchien, je naber ber Augenblick eines entscheidenden Rampfes mit ben toalifirten Dachtett fate. Ungebuldig erwartete ber Konvent ben von Teinen beiben Ausschluffen am 4. Bentofe geforberten Bericht aber bie Berhaftungen und über die besten Mittel, Die unterdrückte Unschuld und Vaterlandeliebe zu befreien und die Schuldigen gur bestrafen. Diesen Bericht fattete St. Juft ab; und indem er bem Ronvent be wies, bag bei ber Ausubung ber Gerechtigfeit bas Intereffe bes Gangen bei weitem mehr: enticheiben muffe, als bas bes Einzelnen; bag biefe Urt ber Gerechtigfeitspflege allein im Stande fen, jenes gunbament von Sitten und Sebrauchen ju legen, woburch fich eine Republik vor allen abrigen Berfaffungen unterscheiden muffe; dag eine junge Republik in Der Ausübung ber Strenge um fo bartnactiger febn mußte, je mehr fie mit Eprannen umgeben ware, welche ihre Zerstorung bezweckten; bag bas Berfahren ber Revolutionsausschuffe, in Vergleich mit anderen Regierungen, noch gemäßigt erscheinen mußte, wenn man bedachte, baff in gang Europa wenigstens vier Millionen in ben Kerfern schmachteten, und bag in

Joch, unter welchem fie bieber gefeufzet hatten; benn, Da die Bontheile der Freiheit immer im Schoof ber Butunft liegen, und alfo nur das Bert der Embilbungefraft, find, fo entflammen fie ben Ruth nur defto mehr. Sehr gelegen tamen drei namenlose De putirte \*) von St. Domingo vor die Schranken, um ben -Ragionalfonvent um eine Bestätigung ber Freis beit ju bitten, welche fie fich jur Vertheibigung bie fer Infel bereits genothigt gefeben batten, Schwarzen ju ertheilen. Raum batte einer von ibnen die Rede vollendet, in welcher er, fo gang im Sinne ber gegenwartigen Machthaber, Die Urfachen ber neueften Begebenheiten auf Diefer Infel entwickele te, als ber gange Ronvent einstimmig die Stlaverei ber Reger in allen frangofischen Rolonien abschaffte, und alle Bemohner berfelben, ohne Unterschied der Barben, für frangofische Burger erflarte. Danton,

<sup>\*)</sup> Es ift febr glaublich, bag bie Wendung, unter melder Die Freiheit ber Neger defretirt wurde, eine Erfindung war, um ben Aft ber Emangipazion feierlich zu machen Erftlich find die Namen der angeblichen Deputirten ges gen alle Gewohnheit nicht genannt. 3weitens rebet ber Sprecher, als wenn er Paris nie verlaffen batte. ben Discours d'un des députés de St. Domingue, prononcé dans la seance du 15. pluviose im Moniteur No. 138, l'an II, de la Rep. Es mar durchaus unmbglich, in Domingo eine fo genaue Renntnif bes Banges ber Revoluzion und ber verfchiebenen Jutereffen, welche feit Jahr und Sag obgewaltet hatten, ju erhalten, als ber Sprecher zeigte. Die Regerin, welche vor reiner Bonne, mabrend ber Debatten, in Dhumacht fiel, war ein Sbeatercoup mehr.

welcher in biefer Sigung gegenwartig mar, fagte: "Bisher hatten wir bie Freiheit nur als Egoiften und fur und allein befretirt; aber beute proflamis ren wir, im Angeficht bes gangen Erbfreifes, Die , allgemeine Freiheit. Das große Geschent ift ge-Ueberlaffen wir jett ben Ausschuffen ber » macht. »dffentlichen Wohlfahrt und der Rolonien, Die Mitstel aufzufinden, welche unfer Defret der Menschheit »nutlich machen. Wir arbeiten für fünftige Ge-» schlechter, « fügte er bingu; » indem wir die Frei-»beit in die Rolonien Schleubern, bereiten wir ben - Englandern den Sob. Diefe Burgeln wird fie Schlaagen. Bergeblich werben Ditt und feine Mitschuldigen sben Genug biefer Wohlthat burch politische Be-» trachtungen gu entfernen suchen; sie nabern fich ba-» burch nur ihrem Nichts. Frankreich wird ben Rang und Ginfluß, welchen ihm Energie und Boden und Bevolferung gufichern, wiedergewinnen. Wir mer-» ben bie Rruchte unferer Grofmuth geniegen; aber wir werden biefe Großmuth nicht über die Grangen Der Weisheit binaus erstrecken. Roch einmal: wir \* unterwerfen unfere Maagregel ber Untersuchung bes " Ausichusses. «

Unftreitig ruhrte ber Gebanke, die Neger zu besfreien, von dem Ausschuß der öffentlichen Wohlfahrt selbst ber, welcher der Vertheidigungsmittel gegen die Angriffe der foalisirten Rachte nicht genug befommen konnte. Es war in diesem Zeltraum, als man zum Verkauf der Emigrantengüter schritt. Die Summe

ber bis jum 20. Pluviose (10. Febr.) verfauften belief fich auf 103,996,115 Livres 16 Sous \*). . Um ben Bertauf noch einträglicher ju machen, wurden Diefe Guter fo viel als immer moglich gerftuckelt; und nachdem man ju ben ehemaligen Besthungen ber Ausgewanderten die gange Maffe ber Rirchenguter, ber verpfandeten Domainen, und die ehemalige Bivillifte gefchlagen hatte, war es allerdings moglich. nicht nut den Rrieg mit Machbruck fortzuführen, fonbern auch allen Staatsglaubigern die nothige Sicherbeit zu geben, wenn man einfichtsvoller ober ehrlis cher verfahren batte.' . Starter als jedes noch fo furchtbare Schrecken wirfte bas Gold; und bie Bei reicherungsfucht bestechlicher ober schurkischer Abminis Aratoren mußte eine neue Quelle des Unglucks für Frankreich werben.

Der Enthusiasmus der Nazion gegen die Engländer wurde indessen immer allgemeiner. Die Volksgesellschaften in allen Theilen der Republik trugen nicht wenig dazu bei. Sie selbst rüsteten einen ober mehrere Reiter aus, welche sie prahlend vor die Schranken des Nazionalkonvents schickten, um ihren Sifer sür die gute Sache der Republik zu erhärten. Der Ronvent unterließ von seiner Seite nichts, was diesen Enchusiasmus noch mehr entzünden konnte; und so wie die Zerstörung Rarthago's in dem alten Nom mährend einer gewissen Periode der einzige herr-

<sup>\*)</sup> Monitour l'an II. de la Rep. Nro. 157. pag. 634. cel. 2.

schende Sedanke mar, so murde die Bertilgung Bristaniens die Lieblingsidee der Franzosen im neueren Paris.

Robespierre's und Couthons anhaltenbe' Rranfheit drohete am Schluffe bes Februars bem Schredenssystem gefährlich ju werben, beffen Mufrechthiltung ben Machthabern um fo nothwendiger fcbien, je naber der Augenblick eines entscheidenden Rampfes mit ben toalifirten Dachten fam. Ungebuldig erwartete ber Konvent ben von feinen beiben Ausschuffen am 4. Bentofe geforberten Bericht aber bie Berhaftungen und über die beften Mittel, Die unterdrückte Unschuld und Vaterlandeliebe gu befreien und bie Schuldigen gur bestrafen. Diesen Bericht fattete St. Juft ab; und indem er bem Ronvent bewies, bag bei ber Ausübung ber Gerechtigfeit bas Interesse bes Sanzen bei weitem mehr entscheiben muffe, als bas bes Einzelnen; bag biefe Urt ber Ge rechtigfeitspflege allein im Stande fen, jenes gunbament von Sitten und Gebrauchen ju legen, woburch fich eine Republif vor allen abrigen Berfaffungen unterscheiden muffe; daß eine junge Republit in ber Ausubung ber Strenge um fo bartnactiger fenn mußte, je mehr fie mit Eprannen umgeben ware, welche ihre Zerstorung bezweckten; bag bas Berfahren ber Revolutionsausschuffe, in Bergleich mit anderen Regierungen, noch gemäßigt erscheinen mußte, wenn man bebachte, baff in gang Europa wenigstens vier Millionen in den Kerfern schmachteten, und daß in

bem vorliegenden Augenblick alles von bem Berfahren abhinger welches bie Republit gegen bie Schulbigen beobachtete, bewog er bie Berfammlung gu eis nem Defret, vermoge welches fie bie Befreiung ber Berhaftmen ausschließend bem Sicherheitsausschuß aberließ, mit der beigefügten Rlaufel, daß jeder Berbaftete, welcher barauf Unfpruche machten, gehalten ware, fein politisches Berhalten von 1789 ber gu rechtfertigen. Unter andern fagte der Berichtabstatter au ber Berfammlung: » Revoluzionen fchreiten von sober Schwäche jur Rubnheit, und bon bem Lafter "jur Tugend. . Bergeblich bildet man fich ein, baß - eine herrschaft obne Schwierigkeiten gegrundet wer-»bet werben tome. Befampfen muß man alle Ur-- »ten bon Unfpruchen. Dur burch bas Schwert lagt »fich die Freiheit eines Bolfs ficherstellen. sim Beginnen bes Revoluzion mitleibige Seclen, » welche bie Feinde derfelben verschonten. Diele "Schonung, welche fich bamals auf einige Indivi-» buen erstreckte, hat seitbem 100,000 Menschen in "ber Bendee bas Leben gefoftet, und und in bie - Mothwenbigfeit gefett, Stabte ju fchleifen; bas " » gange Baterland bat fie in Gefahr gefest. — Schon alleu fehr hat die Rraft ber revolugionaren Regies srung nachgetaffen, welche eine Diftatur ber Gerech-» tigfeit einführte; man follte glauben, bag bie Berngen ber Schuldigen und ihrer Richter, in Schrecken "gefest burch ben reiffenben Strom ber Beifpiele, sang leife Die Gerechtigfeit abgefühlt haben, um

"Das Bieberermachen bes Frühlings gebot bem "Menfchen, feine Nahrungsmittel ju beranbern, fich "eine Zeitlang ben Gulfsmitteln gu nabern, welche bas Pflangenreich ber öffentlichen Gefundheit bar-»bietet. Micht ohne 3weck beginnt bie Erbe in bienfer Epoche ihre Fruchtbarfeit; aber inbem fie bem "Menschen neue Bobithaten zubereitet, muß ber Ge-"feggeber nicht Priefter ju feinem Borbilde nehmen, "und ein Nazionalkonvent nicht thun, was Mofes » und ber Papft verordnet haben. Dothgebrungen -» und aus Aberglauben thaten bie Juden und Ra-"tholifen, was Republifaner aus Liebe für die Frei-»beit thun werben. Go lange bas Ronigthum in » Franfreich bauerte, affen bie Frangofen im Durch. "fchnitt nur einen Tag um ben andern Fleifch; Die "Revoluzion hat die Konsumzion um bas boppelte "vermehrt. Bor bem Kriege lebten alle Bewohner bes platten gandes von anderen Rahrungemitteln "als Fleifch; jest effen 1,200,000 Burger unter ben » Waffen taglich ihr Bleifch. Die Benbee lieferte »Ochsen und Sammel; die rebellische Benbee ift " gerftort worden. Chemals ofonomifirte man mit dem -Mleifche in ben Lagarethen und bei ben Urmeen; wiest forgen patriotische Rommiffare für Ueberflug Unfere Bater, wir felbft fogar, haben für -baran. veinen Ralenderheiligen, für einen Monch bes gebna sten Jahrhunderts, für einen Priefterbetrug gefaftet. Gaften wir jest einmal für die Freiheit. Seiliger rift fie, als alle religiofe Ginrichtungen. Warum follten

- follten wir uns nicht zur Aufrechthaltung unferer » Rechte eine ginische Frugalität auflegen? Um Rhein » batten die Bertheidiger bes Baterlandes feit amei » Tagen gehungert. Gie feben gandau. Man bietet »thnen Brod und Branndwein an. Gie fchlagen es adus, und wollen erft nach Landau's Einnahme ben . Bunger befriedigen. Unftreitig find bie Freuden der » Zafel Republikanern gestattet; aber entsagen wir mauf einige Zeit bem Spbaritismus. Noch . einige "Monate, und Frankreich' wird feine Bertheibiger feege nen, weil fie die Beranlaffung jur Ginführung res » publifanischer Sitten geworden find, Mit Diefen " eigentlichen Sitten werden fich die Gebrauche bes » frangofischen Sandels verandern. Bisher hatten wir nur einen monarchifchen. Er legte es nur auf "Reichthumer an; er hatte fein Baterland; Monar, dien bedürfen ber Tugend nicht. Wir bedürfen aber eines republifanischen bandels, ber fein Barterland mehr liebt, als jedes andere; eines Done - beld' mit mafigen Bortheilen und großen Tugen-Auf biefe Borftellungen, welche Legen's bre's nachbruckliche Beredfamteit unterflutte, befree tirte ber Ronvent ein givisches Saften, mabrend mel. ches fich jeder Burger, die Rranten allein ausge-- nommen, bis jum 24. Jun. alles Fleisches enthalten follte \*). Der Mangel nahm indeffen in Paris mit

<sup>\*) &</sup>amp; Moniteur l'an II. de la Rep. No. 155 pag: 625. col, 1. Hebrigens fonnte bei bem neuen Maximumsges fen nicht, wie bei dem alten, der Preis der Lebensmits Tunfgebnter Theil.

jehem Tage zu. Ein geschärftes Maximum trug nicht wenig zur Vergrößerung besselben bei. Die Nothmenbigkeit, harte Sesetz auszuüben, vermehrte den Terrorismus. Die Anzahl der Verdächtigen stieg immer höher. Segen das Ende des Fehruars zählte man in den Sesängnissen von Paris bereits 6000 Verhaftete.

Wie nuchtern man auch nach und nach eine Freiheit finden mußte, welche burch fo viele und fo batte Opfer erfauft murbe, fo glaubte bie Regierung boch, bie frangofischen Rolonien mit einem folchen Gefchent beglücken ju fonnen ober beglücken ju muß Unftreitig fonnte ber Nazionalfonvent für die fen. bem gangen Frankreich bevorftebende Rrifis feine beffere Maagregel mablen. In Rriegen entscheibet bie größere Leidenschaft eben so febr, als in Privatftreitigfeiten. Um St. Domingo und alle übrigen Befigungen gegen die Angriffe ber Englander und Spanier mit Erfolg ju vertheidigen, gab es fein befferes Mittel, als die Befreiung der Schwarzen von bem

tel von 1791 jur Basis gemacht werben, weil biefer Preis in bem kurzen Zeitraum von 2 Jahren auf das Doppelte und Dreikache gestiegen war. Wie sehr man also auch auf Erleichterung bes Bolks bebacht senn mochte, so hatte man es nicht mehr in seiner Gewalt. Jeber Einwohner von Paris bedurfte gegenwärtig 50 Livres zu seiner täglichen Subsistenz. Dies war auch die in ben Gesängnissen bewilligte Summe, wobei man die Reicheren zwang, die Aermeren zu übertragen-Sieh. Tabl. histor, do St. Lazare.

Joch, unter welchem fie bieber gefeufzet batten; benn, ba die Bontheile der Freiheit immer im Schoof der Bufunft liegen, und alfo nur das Bert der Embilbungefraft find, fo entflammen fie ben Muth nur befto mehr. Gehr gelegen tamen brei namenlose De putirte \*) von St. Domingo vor die Schranten, um ben - Nazionalkonvent um eine Bestätigung ber Freis beit ju bitten, welche fie fich jur Vertheibigung Die fer Infel bereits genothigt gefeben hatten, Schwarzen zu ertheilen. Raum batte einer von ihnen die Rede vollendet, in welcher er, fo gang im Sinne ber gegenwartigen Machthaber, Die Urfachen ber neuesten Begebenheiten auf Diefer Infel entwickel te, als ber gange Konvent einstimmig die Stlaverei ber Reger in allen frangofischen Rolonien abschaffte, und alle Bewohner berfelben, ohne Unterschied der Rarben, für frangofische Burger erflarte. Danton,

<sup>2)</sup> Es ift febr glaublich, bag bie Wendung, unter metcher die Kreiheit ber Neger befretirt wurde, eine Erfindung mar, um ben Aft ber Emangipagion feierlich ju machen Erflich find die Namen ber angeblichen Deputirten ger gen alle Bewohnheit nicht genannt. 3weitens rebet ber Sprecher, als wenn er Daris nie berlaffen batte. ben Discours d'un des députés de St. Domingue, prononcé dans la seance du 15. pluviose im Moniteur No. 138, l'an II, de la Rep. Es mar burchaus unmbalich. in Domingo eine fo genaue Renntnig bes Banges ber Revoluzion und ber verschiebenen Jutereffen, welche feit Jahr und Sag obgewaltet batten, ju erhalten, als ber Sprecher zeigte. Die Regerin, welche vor reiner Bonne, mabrent ber Debatten, in Dhumacht fiel, war ein Sbeatercoup mehr.

jehem Tage zu. Ein geschärftes Maximum trug nicht wenig zur Vergrößerung besselben bei. Die Nothwendigkeit, harte Sesetze auszuüben, vermehrte den Terrorismus. Die Anzahl der Verdächtigen stieg inwmer höher. Segen das Ende des Februars zählte man in den Sesängnissen von Paris bereits 6000 Verhaftete.

Wie nüchtern man auch nach und nach eine Freiheit sinden mußte, welche durch so viele und so batte Opfer erkauft wurde, so glaubte die Regierung doch, die französischen Kolonien mit einem solchen Geschenk beglücken zu können oder beglücken zu mußsen. Unstreitig konnte der Nazionalkonvent für die dem ganzen Frankreich bevorstehende Krisis keine befsere Maaßregel wählen. In Kriegen entscheidet die größere Leidenschaft eben so sehr, als in Privatskreitigkeiten. Um St. Domingo und alle übrigen Bestigungen gegen die Angrisse der Engländer und Spanier mit Erfolg zu vertheidigen, gab es kein besteres Mittel, als die Befreiung der Schwarzen von dem

tel von 1791 zur Basis gemacht werden, weil bieser Preis in dem kurzen Zeitraum von 2 Jahren auf das Doppelte und Oreisache gestiegen war. Wie sehr man also auch auf Erleichterung des Bolts bedacht seyn mochte, so hatte man es nicht mehr in seiner Gewalt. Jeder Einwohner von Paris bedurfte gegenwärtig 50 Livres zu seiner täglichen Subsistenz. Dies war auch die in den Gesängnissen dewissigte Summe, wobei man die Reicheren zwang, die Aermeren zu übertragen Sieh. Tabl. histor, de St. Lazare.

Joch, unter welchem fie-bieber gefeufzet hatten; benn, ba die Bontheile der Freiheit immer im Schoof ber Butunft liegen, und alfo nur das Bert der Embils bungefraft, find, fo entflammen fie ben Muth nur besto mehr. Sehr gelegen tamen brei namenlose De putirte \*) von St. Domingo vor die Schranken, um ben - Ragionaltonvent um eine Bestätigung der Freis beit ju bitten, welche fie fich jur Vertheibigung Die fer Infel bereits genothigt gefeben batten, Schwarzen ju ertheilen. Raum batte einer von ihnen die Rede vollendet, in welcher er, fo gang im Sinne ber gegenwartigen Machthaber, Die Urfachen ber neueften Begebenheiten auf Diefer Infel entwickels te, als ber gange Ronvent einstimmig die Stlaverei ber Reger in allen frangofischen Rolonien abschaffter und alle Bewohner berfelben, ohne Unterschied der Barben, für frangofische Burger ertlarte.

<sup>2)</sup> Es ift fehr glaublich, daß bie Wendung, unter metcher bie Freiheit der Reger defretirt wurde, eine Erfindung war, um ben Aft ber Emangipagion feierlich ju machen . Erfilich find die Namen der angeblichen Deputirten ger gen alle Bewohnheit nicht genannt. Zweirens redet ber Sprecher, als wenn er Paris nie verlaffen batte. ben Discours d'un des députés de St. Domingue, prononcé dans la seance du 15. pluviose im Moniteur No. 138, l'an II, de la Rep. Es mar burchaus unmbalich. in Domingo eine fo genaue Kenntnif bes Banges ber Revoluzion und ber verschiebenen Jutereffen, welche feit Jahr und Sag obgewaltet batten, gu erhalten, als ber Sprecher zeigte. Die Regerin, welche vor reiner Wonne, mabrend. ber Debatten, in Ohnmacht fiel, war ein Sheatercoup mehr.

welcher in biefer Sigung gegenwartig mar, fagte: "Bisher hatten wir bie Freiheit nur als Egoiften aund fur une allein befretirt; aber beute proflamis ren wir, im Angeficht bes gangen Erbfreifes, Die Das große Geschent ift ge-, allgemeine Freiheit. Ueberlaffen wir jest ben Ausschuffen ber » dffentlichen Wohlfahrt und ber Rolonien, Die Mitstel aufzufinden, welche unfer Defret ber Menfcheit » nutlich machen. Wir arbeiten für fünftige Geschlechter, " fügte er hingu; "inbem wir bie Freis »beit in die Rolonien schleubern, bereiten wir ben "Englandern den Tod. Tiefe Burgeln wird fie fchlasen. Bergeblich werben Ditt und feine Mitschuldigen sben Genug biefer Wohlthat burch politische Be-» trachtungen zu entfernen suchen; sie nabern fich ba-» burch nur ihrem Nichts. Franfreich wird ben Rang und Ginflug, welchen ibm Energie und Boden und - Bevolferung gufichern, wiedergewinnen. Wir mer-» ben die Rruchte unferer Grofmuth geniegen; aber wir werben biefe Großmuth nicht über bie Grangen ber Beisbeit binaus erftrecken. Roch einmal: wir \* unterwerfen unfere Maafregel ber Untersuchung bes " Unsichustes. «

Unstreitig rubrte ber Gebanke, die Reger zu bes
freien, von dem Ausschuß der diffentlichen Wohlfahrt
felbst her, welcher der Vertheidigungsmittel gegen die Angrisse der foalisirten Wächte nicht genug bekommen konnte. Es war in diesem Zeitraum, als man zum Verkauf der Emigrantenguter schritt. Die Summe

ber bis jum 20. Pluviose (10. Febr.) vertauften belief sich auf 103,996,115 Livres 16 Sous \*). Um ben Vertauf noch einträglicher ju machen, wurden Diefe Guter fo viel als immer moglich gerftuckelt; und nachdem man ju ben ehemaligen Besthungen ber Ausgewanderten die gange Maffe der Rirchenguter, ber verpfandeten Domainen, und bie chemalige Bivillifte gefchlagen hatte, war es allerdings moglich, nicht nur ben Rrieg mit Rachbruck fortzusübren, fonbern auch allen Staatsglaubigern bie nothige Sicherbeit ju geben, wenn man einfichtsvoller ober ehrlis cher verfahren batte. Gtarter als jedes noch fo furchtbare Schrecken wirfte bas Gold; und bie Bereicherungssucht bestechlicher ober schurfischer Abmini-Bratoren mußte eine neue Quelle bes Unglucks für Frankreich werben.

Der Enthustasmus der Nazion gegen die Engständer wurde indessen immer allgemeiner. Die Bolksgesellschaften in allen Theilen der Republik trugen nicht wenig dazu bei. Sie selbst rüsteten einen ober mehrere Reiter aus, welche sie prahlend vor die Schranken des Nazionalkonvents schickten, um ihren Sifer für die gute Sache der Republik zu erharten. Der Ronvent unterließ von seiner Seite nichts, was diesen Enchustasmus noch mehr entzünden konnte; und so wie die Zerstörung Karthago's in dem alten Rom während einer gewissen Periode der einzige herry

<sup>\*)</sup> Moniteur l'an II, de la Rep. Nro. 157: pag. 634. cel. 2.

Ĺ

schende Gedanke war, so wurde die Bertilgung, Bristaniens die Lieblingsidee der Franzosen im neueren Paris.

Robespierre's und Couthons anhaltenbe Rrantheit brobete am Schluffe bes Februars bem Schreckensspiftem gefährlich ju werben, beffen Mufrechthiltung ben Machthabern um fo nothwendiger fchien, je naber der Augenblick eines entscheibenden Rampfes mit den toalifirten Dachten fam. Ungeduldig erwartete ber Konvent ben von Jeinen beiben Musichuffen am 4. Bentofe geforberten Bericht aber bie Berhaftungen und über die beften Mittel, Die unterdructe Unschuld und Vaterlandeliebe gu befreien und bie Schuldigen gu bestrafen. Diefen Bericht figttete St. Juft ab; und indem er bem Ronvent bewies, bag bei ber Ausubung ber Gerechtigfeit bas Interesse bes Sangen bei weitem mehr entscheiben muffe, als bas bes Einzelnen; bag biefe Urt ber Gerechtigfeitspflege allein im Stande fen, jenes gunbament von Sitten und Gebrauchen ju legen, woburch fich eine Republik vor allen abrigen Berfaffungen unterscheiden muffe; bag eine junge Republit in ber Ausübung ber Strenge um fo bartnactiger fenn mußte, je mehr fie mit Enrannen umgeben ware, welche ihre Zerstdrung bezweckten; bag bas Berfahren ber Revolutionsausschuffe, in Bergleich mit anderen Regierungen, noch gemäßigt erscheinen mußte, wenn man bebachte, baff in gang Europa wenigstens vier Milliopen in den Kerfern schmachteten, und bag in

bem vorliegenden Augenblick alles von bem Berfahren abhinge, welches die Republit gegen bie Schul-Digen beobachtete, bewog er die Berfammlung gu eis nem Defret, vermoge welches fie bie Befreiung ber Berhaftmen ausschließend bem Sicherheitsausschuß iberließ, mit der beigefügten Rlaufel, daß jeder Berhaftete, welcher barauf Unsprüche machten, gehalten ware, fein politisches Berhalten von 1789 ber gu rechtfertigen. Unter andern fagte der Berichtabstatter ju ber Berfammlung: » Revolutionen schreiten von "ber Schwache jur Rubnbeit, und von bem Lafter »zur Tugend. . Bergeblich bildet man fich ein, daß - eine herrschaft obne Schwierigfeiten gegrundet wer-Det werden tonne. Befampfen muß man alle Ur-»ten bon Unspruchen. Rur burch bas Schwert läßt » fich die Freiheit eines Bolfs ficherstellen. sim Beginnen bes Revoluzion mitleibige Geelen, » welche bie Feinde berfelben verschonten. Diele . \*Schonung, welche fich bamale auf einige Inbivi-.. duen erstreckte, hat seitdem 100,000 Menschen in »ber Bendee bas Leben gefoftet, und uns in die - Rothwenbigkeit gefest, Stabte gu ichleifen; bas " aunte Baterland hat fie in Gefahr gefest. — Coon alleu fehr bat die Rraft ber revolugionaren Regies rung nachgelaffen, welche eine Diftatur ber Gerech-» tigfeit einführte; man follte glauben, bag bie Bernien ber Schuldigen und ihrer Richter, in Schrecken » gefest burch ben reiffenben Strom ber Beispiele, sang leife Die Gerechtigfeit abgefühlt haben, um

Die Angabl ber Berhafteten belief fich auf mals. mehr als-6500, und gegen die Mitte des April bereits auf 7000. Borgezeichnet murbe bie Physiognomie aller Verdachtigen. Die Sicherheitskarten verloren ihren Werth Bon allen Seiten wurde man angehalten, um Rechenschaft über feinen Bivismus abjulegen. Burcht vor ben Polizeiagenten vermandels te alle offentlichen Plate in Ginoben. Cogar bie Theater vermied man | um den Spionen ju entgehen. Jeder ruhige, befonders aber jeder beguterte Burger bestellte taglich fein Saus, in ber gewiffen Erwar. -tung, Die nachfte Racht verhaftet ju werben. Liften aller Urt wurden ersonnen, um ein patriotisches Unfeben ju geminnen; aber nur felten mit Erfolg, weit Die Furcht ber Machthaber ihnen auf die leifesten Be wegungen entgegeneilte.

Um die Wahrscheinlichkeit der Gefahr für sich selbst zu vermindern, entließ der Wohlfahrtsausschuß die Revoluzionsarmee, an deren Spige Ronsin gestanden hatte. Barrere erstattete darüber einen merkt würdigen Bericht. "Die Revoluzionsarmee, " sagte der gewandte Redner, »verdankte ihre Enistehung der überhandnehmenden Aristofratie. Sie hat der Republik gute Dienste geleistet, vorzüglich bei Departementalausständen. Wären ihre Ansührer immer so rein gewesen, als es ihre Masse war, so konnte sie ohne alle Gefahr beibehalten werden. Indessen ist bier nicht sowohl von Gefahr, als von Grundsäsen die Rede. Im Grunde ist zede Revoluzionsarmee in ein

"Bort' enthalt die ganze Politik unserer Revoluzion. "Durch Zwietracht will der Fremdling über euch "herrschen. Erstickt sie, indem ihr unsere Feinde und "ihren Anhang sequestrirt. Krieg um Krieg! Lange "tonnen uns die Feinde nicht widerstehen. Im "Grunde bekriegen sie uns, um sich gegenseitig zu "vernichten. Pitt will Desterreich, dieses Preußen, "und alle wollen Spanien zerstörgn."

Um der ungemessenen Wirtung dieser wilden Nesche werigstens einigen Einhalt zu thun, brachte Danston in Vorschlag, daß alle revoluzionarch Ausschüssse dem Ausschuß der allgemeinen Sicherheit Verzeichnisse sowohl von ihren Mitgliedern, als von ihren revoluzionaren Bemühungen einreichen sollten. "So als lein, "seite er hinzu, "werdet ihr im Stande senn, das Suter zu zentralissren; denn nur auf diesem Weste fehusse von den sallgemeine Sicherheitsausschuß diese Aussschüssen reinigen, und die Wertzeuge der Revoluzion nützlich machen. Ein Vorschlag, welcher daranf abzweckte, die Summe des durch subalterne Tyransnen verursachten Elendes zu mindern.

Gekommen war indessen der Augenblick, wo die gewaltsam unterhaltene Sedrückung zu einer Explosion subren mußte. Nobespierre's und Couthons Wiedersbersstellung rückte den Kampf auf Tod und Leben näher. Sehr viele heftige Personen, welche der Revoluzion mit Aufopferung der Menschlichkeit gebient hatten, fühlten sich nicht nur zurückgesest, sondern

jebem Tage zu. Ein geschärftes Maximum trug nicht wenig zur Vergrößerung besselben bei. Die Nothwendigkeit, harte Gesetze auszuüben, vermehrte den Terrorismus. Die Anzahl der Verdächtigen stieg immer höher. Gegen das Ende des Februars zählte man in den Gefängnissen von Paris bereits 6000 Verhaftete.

Wie nüchtern man auch nach und nach eine Kreiheit sinden mußte, welche durch so viele und so hatte Opfer erkauft wurde, so glaubte die Regierung doch, die französischen Kolonien mit einem solchen Geschent beglücken zu können oder beglücken zu müßsen. Unstreitig konnte der Nazionalkonvent für die dem ganzen Frankreich bevorstehende Krisisk keine beffere Maaßregel wählen. In Kriegen entscheidet die größere Leidenschaft eben so sehr, als in Privatstreitigkeiten. Um St. Domingo und alle übrigen Bestigungen gegen die Angrisse der Engländer und Spanier mit Erfolg zu vertheidigen, gab es kein besseres Mittel, als die Bestreiung der Schwarzen von dem

tel von 1791 jur Basis gemacht werden, weil dieser Preis in dem kurzen Zeitraum von 2 Jahren auf das Doppelte und Dreikache gestiegen war. Wie sehr man also auch auf Erleichterung des Bolks bedacht seyn mochte, so hatte man es nicht mehr in seiner Gewalt. Jeder Einwohner von Paris bedurfte gegenwartig 50 Livres zu seiner täglichen Sublistenz. Dies war auch die in den Gesängnissen bewilligte Summe, wobei man die Reicheren zwang, die Aermeren zu übertragen Sieh. Tabl. histor. de St. Lazare.

Roch, unter welchem fie bisher gefeufzet hatten; benn, da die Boutheile der Kreibeit immer im Schoof der Butunft liegen, und alfo nur das Bert der Embilbungstraft find, fo entflammen fie ben Muth nur befto mehr. Gehr gelegen tamen brei namenlofe De putirte \*) von St. Domingo vor bie Schranken, um ben -Ragionalfonvent um eine Bestätigung ber Freis beit ju bitten, welche fie fich jur Vertheibigung bie fer Infel bereits genothigt gefeben batten, Schwarzen ju ertheilen. Raum batte einer von ibnen die Rede vollendet, in welcher er, fo gang im Sinne ber gegenwartigen Machthaber, Die Urfachen Der neueften Begebenheiten auf Diefer Infel entwickele te, als ber gange Konvent einstimmig die Stlaverei ber Reger in allen frangofischen Rolonien abschaffte, und alle Bewohner berfelben, ohne Unterschied der Rarben, für frangofische Burger ertlarte.

<sup>\*)</sup> Es ift fehr glaublich, baß die Wendung, unter metcher die Freiheit ber Neger defretirt wurde, eine Erfindung war, um ben Aft ber Emangipagion feierlich ju machen Erflich find die Namen ber angeblichen Deputirten ger gen alle Gewohnheit nicht genannt. Zweitens rebet ber Sprecher, als wenn er Paris nie berlaffen batte. ben Discours d'un des députés de St. Domingue, prononcé dans la seance du 15. pluviose im Moniteur No. 138, l'an II, de la Rep. Es mar durchaus unmbglich, in Domingo eine fo genaue Renntnif bes Ganges ber Revoluzion und ber verfcbiebenen Intereffen, welche feit Jahr und Sag obgewaltet batten, ju erhalten, als ber Sprecher zeigte. Die Regerin, welche vor reiner Bonne, mabrent, ber Debatten, in Ohnmacht fiel, mar ein Ebeatercoup mehr.

welcher in biefer Sigung gegenwartig mar, fagte: "Bisher hatten wir die Freiheit nur als Egoiften und fur und allein befretirt; aber beute proflamis ren wir, im Angeficht bes gangen Erbfreifes, bie , allgemeine Freiheit. Das große Geschent ift ge-Ueberlaffen wir jett den Ausschuffen der » macht. » dffentlichen Wohlfahrt und ber Rolonien, die Mitstel aufzufinden, welche unfer Defret ber Menschheit » nutglich machen. Wir arbeiten für funftige Ge-»fchlechter, « fügte er hingu; » indem wir bie Freis "beit in die Rolonien schleubern, bereiten wir ben "Englandern den Tod. Tiefe Burgeln wird fie fchlasen. Bergeblich werben Ditt und feine Mitschuldigen sben Genuß biefer Boblthat burch politische Berachtungen gu entfernen fuchen; fie nabern fich ba-» burch nur ihrem Nichts. Fraufreich wird ben Rang und Ginflug, welchen ibm Energie und Boben und - Bevolferung gufichern, wiedergewinnen. Wir mer-» ben die Fruchte unserer Großmuth geniegen; aber bir werben biefe Grogmuth nicht über bie Grangen Der Weisheit binaus erftrecken. Roch einmal: wir - unterwerfen unfere Maafregel der Untersuchung bes " Ausschusses. «

Unstreitig rührte der Sedanke, die Neger zu bes
freien, von dem Ausschuß der diffentlichen Wohlfahrt
felbst her, welcher der Vertheidigungsmittel gegen die Angriffe der foalisirten Mächte nicht genug bekommen konnte. Es war in diesem Zeltraum, als man zum Verkauf der Emigrantengüter schritt. Die Summe

ber bis jum 20. Pluviofe (10. Febr.) verkauften be-Tief sich auf 103,996,115 Livres 16 Sous \*). Um ben Berfauf noch einträglicher ju machen, murben Diese Guter so viel als immer moglich gerftuckelt; und nachdem man ju ben ehemaligen Besitzungen ber Ausgewanderten die gange Maffe ber Rirchenguter, ber verpfandeten Domainen, und bie ehemalige Bivillifte gefchlagen hatte, war es allerdings moglich, nicht nur den Rrieg mit Rachbruck fortzusihren, sonbern auch allen Staatsglaubigern die nothige Sicherbeit zu geben, wenn man einfichtsvoller ober ehrlis cher verfahren batte.' . Starter als jedes noch fo furchtbare Schrecken wirfte bas Gold; und bie Bereicherungssucht bestechlicher ober schurkischer Abmini-Aratoren mußte eine neue Quelle bes Unglucks für Franfreich werben.

Der Enthusiasmus der Razion gegen die Englander wurde indessen immer allgemeiner. Die Volksgesellschaften in allen Theilen der Republik trugen nicht wenig dazu bei. Sie selbst rüsteten einen ober mehrere Reiter aus, welche sie prahlend vor die Schranken des Razionalkonvents schickten, um ihren Sifer für die gute Sache der Republik zu erhärten. Der Ronvent unterließ von seiner Seite nichts, was diesen Enthusiasmus noch mehr entzünden konnte; und so wie die Zerstörung Karthago's in dem alten Kom während einer gewissen Periode der einzige herrz

Monitour l'an II, de la Rep. Nro. 157. pag. 634. cel. 2.

Wirklichkeit überzeugt, als von allen Sekzionen Deputirte vor den Schranken des Razionalkonvents erschienen, um ihm von neuem zu hutdigen. Bon dem Augenblik an, wo die Verschwörer verhaftet waren, erhielt die Hauptstadt wieder neue Zusuhr; ein Umstand, den die Machthaber vortrefflich benußten, um die Ueberzeugung für sich zu gewinnen.

Lebhaft war der Antheil, den Robespierre an der Bestrafung der Angeklagten nahm. Sowohl in dem Jakobinerklub als im Ronvent beklamirte er aufs heftigste gegen Fakzionen. "Alle muffen auf Einen Streich fallen, " sagte er; "aber diejenigen, welche die wahren Feinde aller Fakzionen sind, konnen nur an der Weisheit ihrer Rathschläge und an der Angemessenheit der Maaßregeln erkannt werden.

In einem scheinbar gemäßigteren Ton sprach Couthon. »Alles was uns bei dieser Verschwärung in Erstaunen setzen kann, « sagte er, » ist der Schlag von Menschen, welcher darin sigurirt. Doch warum erstaunen? Liegt es nicht in der Natur der Dinge, daß eine so neue und so viel umfassende Revoluzion, als die unfrige, heftige Ronvulsionen und starke Bewegungen nach sich ziehe, dis die zur Seswohnheit gewordene Verkehrtheit alle ihre Mittel erschöpft hat, und die Gesellschaft von allem Monarchismus gereinigt ist? Ueber die Thorheit der Menschen! Was brauchen sie denn, um zlücklich zu sepn? Einige Loth nährender Substanz, das Vergnügen Gutes zu thun, und das Zeugniß eines guten Ge

wissens. Das ist Alles; und so kebt und stirbt man.
ohne Gewissensbisse und ohne Besürchtungen. Aberbie Frugalität und die Sitten, welche de eigentlichen'
Tugenden der Republikaner ausmachen, sind bei uns noch nicht hinlänglich an der Lagesordnung. Wollen wir dahin gelangen? Last uns ohne Erbarmen aus unserer Gesellschaft alles verbannen, was mit der herrschaft der Leidenschaften und Laster in Verbindung steht. Es ist Zeit, das die difentliche Woral sich reinige, und das Gerechtigkeit und Lugend an die Ordnung des Lages kommen. Volk, du hast dein Vertrauen in den Konvent und in die Ausschüsse der diffentlichen Wohlfahrt und allgemeinen Sicherheit gesset; sie werden es rechtsertigen. «\*)

Der gewohnt ift, in allen folchen Aeugerungen Beus chelei ju finden, wird Couthon fur einen zweiten Croms well zu halten geneigt fenn. Da indoffen die Beurelei feine leichte Runft ift; und ba man von ben meiften Mitaliedern bes Bohlfahrtsausschuffes, welche in jeder Runft elende Sinmper maren, annehmen mußte, baf fie wenigstens in biefer Deifter gewesen maren; fo thut man unftreitig beffer, wenn man alles, mas Beuchelei fcbeint, auf die Rechnung einer falfchen Unficht bes Menfchen und feiner gefelligen Berhaltniffe fest. ten Robespierre, St. Juft, Couthon, Carrier, Collot b'Berbois jemals über bie Bestimmung bes menschlichen Beidlechts gebacht; fo murben fle ihr fanatifches Thun und Treiben auf der Stelle aufgegeben haben. Ideale maren mehr die Ausgeburten verworrener Ween ale eines reifen Nachdenkens; und gerade weil fie bes letteren gar nicht fabig maren, umfagin fie alles mit einem to gerftorenden Gifer. Alle biefe Menfchen maren eben fo wenig geschickt, die fleinfte Erfindung in den

Einmal in Sang gebracht, machte ber Argwohn Riefenschritte. Schon vor der hinrichtung der fogenannten Bebereften ftattete Amar feinen Bericht über bie Berrathereien Chabot's, Bagire's, Delaus ngi's und Juliens (von Louloufe) ab. Ihr Berberben war entschieden, noch ehe fie vor bas Revoluzionstribunal geführt wurden. »Ich wundere miche fagte Robespierre bei biefer Belegenheit im Ronvent, wwie der Berichtabftatter ben Beift ber Berfchworung , so schlecht hat barftellen konnen. Dem gangen Erb. freis muß man fagen, bag bie Berbrechen einiger nnserer Rollegen bas Wert bes Kremblings find: und dag ber 3weck, ben er fich babei vorgefest bat, nicht bas Berderben einiger Individuen, fonbern bas ber gangen Republik ift, welche er baburch ju Grune be richten will, bag er bem Bolf bas in feine Reprafentanten gefette Bertrauen raubt. Aber bier brangt fich eine Bemertung auf, welche ich nicht umbin fann eurem Urtheil vorzulegen. Ich fordere alle Inrannen der Erde auf, sich mit ben Reprafentanten bes frangofischen Bolfs gu meffen; ich forbere bagu borguglich den Menschen auf, beffen Rame biefen Saal fo oft entweiht hat, und ben ich eben baber

Runften und Wiffenschaften ju machen, als Frankreich' eine solide Berfaffung ju geben. Man kann mit Babre beit von ihnen fagen, baß fie, um bem Gefühl ihres geistigen Richts ju entrinnen, sich unter die Egide ber Tugend zurudzogen; aber heuchler waren sie beswegen nicht. Sie mußten sogar an ihre Tugend glauben, weil sie burch ihre Erbarmlichkeit bazu genothigt waren.

nicht mehr nennen mag; ich forbere bas gange enge lifche Ministerium auf, die Augen fur die Resultate bes abschenlichen Spftems ju offnen, bas gegen uns gerichtet ift. Rennt ihr ben Unterschied ber Mitglie ber biefes Ministeriums von ben Reprafentanten bes frangofischen Bolts? Er besteht barin, bag bas gange bochgepriefene Parlement verberbt ift, und bag es im Magionalfonvent nur eingelne verberbte Individuen giebt. 3ch behaupte, und jeder einfichtsvolle Mann wird es mit mir behaupten, bag diefe Berichworungen mit allen ihren blutigen Folgen einen neuen Glang auf ben Ronvent werfen. Ja, fie beweisen, bag bas Sefchick ber Bolfer an unfere Erifteng gebunden ift, weil die Tyraunen ihre gange Kraft ju unserer Unterbruckung vereinigen; weil wir ihren Ungriffen mit ber Burbe achter Manbatarien eines großen Bolts begegnen ; weil unfere Eriften, ber Preis bes berois fchen Duthes ift, mit welchem wir fie gurucktreiben. Bolt, in welchem gande baft bu jemals ben mit ber bochften Macht betleibeten Regenten das Schwert bes Gefetes gegen fich felbft tehren gefehen? , In welchem gande haft bu jemals einen machtigen Genat in feinem eigenen Schoof Diejenigen aufsuchen erblickt, welche an ber gemeinen Sache gu Berrathern wurden, um fie burch bas Gefet beftrafen gu laffen? Wer hat jemals ber Welt ein folches Beisviel gegeben ? «

In Diefem hohen Schwunge wurden die Revoluzionsausschuffe in den Schionen thatiger als je-

male. Die Ungabl ber Berhafteten belief fich auf mehr als-6500, und gegen die Mitte bes April bereits auf 7000. Borgezeichnet murbe bie Phissognomie aller Berbachtigen. Die Sicherheitstarten verloren ihren Werth Bon allen Geiten wurde man angehalten, um Rechenschaft über feinen Bivismus abjulegen. Furcht vor ben Polizeiagenten vermandels te alle offentlichen Plate in Ginoben. Gogar bie Theater vermied man' um den Spionen ju entgeben. Jeder ruhige, befonders aber jeder beguterte Burget bestellte taglich fein Saus, in ber gewiffen Erwar -tung, die nachfte Racht verhaftet ju werben. Liften aller Urt wurden ersonnen, um ein patriotisches Unfeben ju gewinnen; aber nur felten mit Erfolg, weil Die Furcht ber Machthaber ihnen auf Die leifesten Be wegungen entgegeneilte.

Um die Wahrscheinlichkeit der Gefahr für sich selbst zu vermindern, entließ der Wohlfahrtsausschuß die Revoluzionsarmee, an deren Spitze Ronsin gestanden hatte. Barrere erstattete darüber einen merkwürdigen Bericht. "Die Revoluzionsarmee, « sagte der gewandte Redner, »verdankte ihre Entstehung der überhandnehmenden Aristokratie. Sie hat der Republik gute Dienste geleistet, vorzüglich bei Departementalausständen. Wären ihre Anführer immer so rein gewesen, als es ihre Masse war, so konnte sie ohne alle Gefahr beibehalten werden. Indessen ist hier nicht sowohl von Gefahr, als von Grundsähen die Rede. Im Grunde ist jede Revoluzionsarmee in eis

nem freien Staate, in einem Kanbe, wo feber Burger Golbat ift, eine antibemotratische Einrichtung benn fie fest zwei Rlaffen von Colbaten, zwei Arten - von Burgern voraus. Eben beswegen ift fie ein gefabeliches Wertzeug, entweder an freiheittdotenbe Baffe eines Cromwell, ober als ufurpivendes Mittel eines Genats. Dies fühlt ber Boblfahrtsaus. fchuff; bies hat er schon lange gefchlt. Er war es, welcher auf die Entlaffung ber Revolutionsarmee in ben Departementern brang; er war es, welcher fie in ben Gub, in ben- Mord und an bie Grangen vertheilte; er mar es, ber fich den Aufforderungen ihres Inführers jur Bermehrung berfelben wiberfeste. Der Grund biefer Aufforberungen ift jest tein Geheimniß Wie wenig aber auch von einer so groben mebr. Lift zu befürchten fenn mag; fo muß bennoch bie Revolugionsarmee entlaffen werben, weil fie theils burch ibre Befoldung, theils burch ibre Bestimmung, theils endlich burch ihre Borrechte für die Gleichheit, biefe Grundlage aller unferer Einrichtungen, gefahrlich werben fann, und weil fie im geraben Biberfpruch mit ben Pringipen fteht, nach welchen es nicht twei Rlaffen von Golbaten ober Burgern geben fann. Alle Mitglieder berfelben follen also ibre Waffen, ihre Pferde und ihre Equipage abgeben, und, nach ihrem Belieben, entweder in ihre Beimath gurudfehren, ober ju den Bataittonen der Republif floffen. Mur bie Artillerie biefer Armee foll beibehalten werben. Ranonière von Paris haben in allen Rrifen ber Revoluzion gezeigt, daß sie keinen andern Sehorsam kennen, als den Sehorsam gegen das Polf und seine Reprasentauten. Vergeblich haben die letzten Verschwörer sie zu versühren gesucht. Dies, muß und bewegen, zu ihrem Muth und zu ihrer Treue auch in Infunst unsere Justucht zu nehmen, so oft es die Nortwendigkeit in diesem Vrennpunkt der Verschwöserung erfordert, wo wir täglich die Freiheit auspräsen Doch ist dabei die Einschränfung zu machen, daß der vollziehende Rath nicht ohne die Genehmisgung des Wohlfahrtsausschusses darüber gebieten, kann.

Der Konvent nahm diese Borschläge an, und entlassen wurde die Revoluzionsarmee, bis auf die Artillerie, an deren Spige der berüchtigte henriat stand \*).

Alle Mitglieder des Konvenes wurden unter fo fritischen Umfianden nach Maafigabe, ihrer Energie gefährlich; und gekommen war der Zeitpunkt, in welschen man von dem Widerstande des Bolks nichts zur befürchten hatte. Der laute Beifall, welchen der Post bel von Paris der hinrichtung der hebert isten gezollt hatte, wurde sogar eine Ausmunterung zu noch kühneren Schritten. Erlassen war bereits das Anstlagedetret gegen Chabot, Bazire, Delaunai, Julien (von Loulouse) und Kabre d'Eglautine, welche zum Theil schon seit der sesten Halfte des Roy.

<sup>\*)</sup> S. Moniteur l'an II. de la Rep. No. 188 pag. 761 eq.

1793 in den Gefängnissen schmachteten; aber die Hinrich, tung dieser Konventsbeputirten schien den Machthabern nicht der Rede werth. In der Nacht vom 30. auf 31. März wurden auch Danton, karroir, Camille Desmoulins und Herault. Sechellest verhaftet.

Die Berhaftung Dantons machte ben lebhaf. teften Eindruck auf alle Bemuther; aber nur ein eine giger Mann im gangen Konvent, magte es, biefes Gefühl auszusprechen. Dies mar Legenbre. Butger, " fagte er ju feinen Roffegen in ber Sigung tom II. Germinal (I. April), "vier Mitglieden biefer Berfammlung find in ber letten Racht verhaftet worden. Ich weiß, daß Danton ju ihnen gebort. Die Ramen der abrigen kenne ich nicht. Ich trage indeffen barauf an, bag alle vier vor bie Schranten gefordert merben, wo ihr fie vernehmen follt, um fie entweder anguflagen ober lodgusprechen. Burger, ich bin nur die Frucht bes Genius ber Freiheit. fach will ich mich über ben vorliegenden Sall erflaren: 3ch balte Danton fur eben fo rein, als mich fetbft; und ich glaube, bag mir Reiner irgend eine Sandlung vorwerfen fann, welche die gewissenhafteste Rechtschaffenheit verlett. Reinen der Mitglieder der Boblfahrts. und Sicherheitsausschuffe will ich gera. bezu anklagen; aber ich habe Urfache zu glauben, bag Privathaß und inhividuelle Leidenschaften der Freiheit Manner entreiffen, bie ihr bie größten und nutliche ften Dienfte geleiftet haben. Es ift unftreitig meine

Bas hat er für ein Borrecht? Bodurch bat er ben Borgug por seinen Rollegen, por Chabot, por Fabre b'Eglantine, feinem Freund und Bertrauten, Deffen eifriger. Vertheibiger er gewesen ift? Woburch bat er endlich ben Borgug vor seinen Mitburgern? Etwa , weil einige betrogene Individuen und andere, die fich nicht betragen ließen, fich um ibn berfellten, um in feinem Gefolge dem Gluck und ber Dacht in Die Je mehr er bie Patrioten betro-Urme zu laufen? gen bat, welche Bertrauen in ibn festen, befto nachbrudlicher muß er bie Strenge ber Freiheitsfreunde erfahren. Burger, jest ift ber Augenblick, bie Babrbeit zu fagen. In allem, was man gefagt hat, find' ich blos die traurige Ankundigung des Verfalls der Freiheit und ber Grundfage. Wer find benn bie Menschen, welche ihren Privatverbindungen und ihrer Aurcht bas Intereffe bes Baterlaubes aufopfern; bie in bem Augenblick, wo die Bleichheit fregt, fie in Diefen Mauern wieber zu vernichten fuchen? Aurcht will man euch einjagen gegen bie Misbrauche einer Gewalt, welche ibr felbst ausgeubt babt, und bie nicht der Antheil einiger Menschen ift. Bas babt ibr benn gethan ; was ihr nicht mit Freiheit gethen hattet, und was, indem es die Republik rettete, nicht von dem gangen Frankreich mare gebilliget worden? Man will euch mit ber Beforgnig erfüffen, bas Bolf werde ein Schlachtopfer ber Ausschuffe, welche bas dffentliche Bertrauen erhalten haben, und von dem Ronvent ausgegangen find. Man fürchtet, bag bie

fagen ber Mitglieber biefer Berfammlung, vorzüglich berjenigen, welche auf einer Seite figen, bie bisher ben Borgug batte, bas Ufpl ber unerfchrockenften Bertheidiger bes Baterlandes ju fenn! Borum wird eine Lehre, welche noch vor furgem verbrecherisch und verachtlich-schien, von neuem jum Borfchein gebracht? Barum? Weil es heute entschieden werden muß, ob bas Intereffe einiger ehrgeizigen Beuchler ben Gieg über bas Intereffe des frangofifchen Bolts babon tragen muß. - Bie? haben wir fo viele beroffthe Opfer, ju welchen vorzüglich biefe Afte einer fcmerge lichen Strenge geboren, blos bargebracht, um unter bas Joch einiger Rankemacher zurückzutehren, bie gern herrschen mochten? - Bas geben mich alle Lobreben an, die man fich felbst und feinen Freunden batt? Gine nur allgu lange und allgu bittere Erfah. rung hat und ben Werth fennen gelehrt, ben wir auf bergleichen rebnerifche Formeln legen burfen. Es ift nicht mehr die Rebe bavon, was ein Mann und feine Freunde in einer bestimmten Epoche und unter befonderen Umftanden für die Revoluzion gethan baben; man fragt, was haben fie in dem gangen Lauf ihres politifthen Lebens gethan? Geben werben wir an biefem Sage, ob ber Konvent im Stande ift, ein feit langer Beit verfaultes Ibol ju gerschlagen, ober ob bles Mol in feinem Rall ben Konvent und bas frangofische Bolf gerschmettern wird. Konnte, was von Danton gefagt wird, nicht auch auf Briffot, Pethion, Chabot und Sebert angewendet werben?

Bas hat er für ein Borrecht? Boburch hat er ben Borgug por feinen Rollegen, por Chabot, por Rabre b'Eglantine, feinem Freund und Bertrauten, Deffen eifriger. Vertheibiger er gewesen ift? Woburch bat er endlich ben Borgug vor feinen Mitburgern? Etwa weil einige betrogene Individuen und andere, die fich nicht betrugen ließen, fich um ihn berftellten, um in feinem Gefolge bem Gluck und ber Dacht in bie Urme ju laufen? Je mehr er die Patrioten betrogen bat, welche Bertrauen in ibn festen, befto nachbeudlicher muß er die Strenge ber Freiheitsfreunde erfahren. Burger, jest ift ber Augenblick, bie Bahrbeit ju fagen. In allem, was man gefagt bat, find' ich blos die traurige Ankundigung des Verfalls der Areibeit und ber Grundfase. Wer find benn bie Menschen, welche ihren Privatverbindungen und ibrer Burcht bas Intereffe bes Baterlaubes aufopfern; bie in bem Augenblick, wo bie Gleichheit fiegt, fie in diesen Mauern wieder zu vernichten suchen? Furcht will man euch einjagen gegen bie Misbranche einer Sewalt, welche ibr felbst ausgeübt babt, und bie nicht ber Untheil einiger Menschen ift. Bas babt ihr benn gethan, was ihr nicht mit Freiheit gethan hattet, und mas, indem es die Republif rettete, nicht von dem gangen Frankreich mare gebilliget worden? Man will euch mit ber Beforgnig erfullen, bas Boff werde ein Schlachtopfer ber Ausschuffe, welche bas dffentliche Bertrauen erhalten haben, und von bem Ronvent ausgegangen find. Man fürchtet, baf bie

Berbafteten unterbrucht werben; man mifftrauet alfo ber Ragionalgerechtigkeit. Ich behaupte, wer in biefem' Mugenblick gittert, ift fur fchulbig ju halten; benn nie fürchtet die Unschuld die diffentliche Aufficht. Eine besondere Pflicht bewegt mich, die Reinheit ber Grundfate gegen die Bemubungen ber Rabale gu vertheidigen. Auch mir bat man Schrecken einhauchen wollen. Man gab mir zu verfteben, daß, indem ich mich an Danton magte, Die Gefahr auch mich er greiffen tonnte; man ftellte ibn mir als einen Schilb vor, den ich ju meiner Bertheibigung gebrauchen muste. Gang umlagert hielten mich feine Freunde, inbem fie glaubten, bag bie Buruckerinnerung an eine alte Berbindung meinen Gifer und meine -Leidenschaft fur Die Kreibeit mäßigen murbe. Aber ich betheure end, bag bies alles nicht ben leifesten Einbruck auf mich gemacht hat. Und wenn auch Dantons Gefahren bie meinigen werben follten, fo bin ich noch immer weit entfernt, bierin ein öffentliches Ungluck ju Bas fummern mich Gefahren? Dein Leben gebort bem Baterlande; frei ift mein Berg von aller Kurcht; ferb' ich, so wird es ohne Vorwurf und Schande gescheben. 3ch felbft bin Pethions Freund , gewesen; aber bab' ich ihn nicht verlaffen, sobalb er bie Larve abzog? Ich fand mit Roland in Berbinbung; aber fobald ich ben Berrather in ibm entbeckte, gab ich ihn an. Danton will ihre Stelle einnehmen; er ift in meinen Augen nur ein Reind bes Baterlanbes. Unter folchen Umftanden bedarf es

allerbings bes Muthe und ber Seelengrage. " Mur gemeine Seelen und Schuldige fürchten ibres Bleis chen an ibrer Seite fallen gu feben; aber wenn es bergleichen in diefer Berfammlung giebt, fo giebe es in ihr auch heroische. Wie? man will bie Meinung verbreiten, daß die Ausschuffe ber Wohlfahrt und Sicherheit ben Konvent vernichten? Beschüßen wir ihn nicht mit unseren Rorpern? Erfticken wir niche feine gefährlichsten Beinbe? Verschwörer sucht man nur bann bem Schwert ber Berechtigfeit ju entreiffen, wenn man ein gemeinschaftliches Intereffe mit ibnen bat. Ich forbere eine genque Untersuchung bes Borfchlages von Legenbre. « Eine solche Benbung war allgu gefährlich, als daß legendre nicht batte guruckziehen follen. Er that es mit ber Berfis cherung, daß er auf feine Beife Die Berhafteten batte vertheidigen wollen, wenn ibm gleich ibre Schuld nicht erwiesen mare.

Während dieser Debatten erschien St. Just mit einem eben so aussührlichen als wüthenden Bericht, dessen Gegenstand vorzüglich Danton war. Einstimmig und unter lautem Beifallflatschen nahm der Konvent das Defret an, vermöge welches Danton, Camille Desmoulins, Lacroix und heraut Sechelles als Verschwörer gegen die Republit zusteich mit Fabre d'Eglantine, Chabot, u. s. w. dem Revoluzionstribunal überantwortet werden sollten.

Che fie vor demfelben erschienen, verflocht man in ihre vorgebliche Berschworung: Pierre Phis

lippeaux, von welchem schon die Rebe gewesen ift; Anbreas Maria Bugmann, einen gebornen Cpanier, welcher, fest 1788 in Frankreich naturalifirt, ben Charafter eines Oberften führte; Johann Krie brich Dietrichfen, ehemaligen banifchen Abvotaten; Marie Rene Cabuet D'Espagnac \*), ebe. maligen Abbe und gegenwartigen Lieferanten bei ben Armeen ber Republit; Sigmunb Junius Fren, ebenfalls Lieferanten bei ber Armee; Emanuel Breb, Gutsbefiger, und Frang Beftermann, aus Molesheim, im Diffrift von Strasburg gebar. tig, gemefenen abjungirten General bei ber Arbennen. armee, unter die Ungahl ber Angeflagten gefest, weil er in bem Berbacht ftand, mit Dumourieg an ber Bieberherstellung der Monarchie gearbeitet ju baben \*).

Diesem Lieferanten war die Republik 14,300,000 Livres schuldig. Sein einziges Verbrechen war — Sambons Beindschaft. Beweisen konnte er, daß er das Fuhrwes sen bei ben Armeen organisirt, und 32,000 Pferde und 7500 Wagen herbeigeschafft hatte; aber bies war nach Cambons Logif ein großes Verbrechen. Mit dem Liesserunten Frey verhielt es sich gewiß nicht anders; und sein Bruder wurde das Opfer des Verdachts, daß er die an sich gekanften Nazionalgüter mit dem Vermögen gekauft hatte, das durch Lieserungen erworben war.

S. Montgaillard's historische Vemerkungen.

<sup>\*\*)</sup> Bestermann hatte nach feiner Zurudfunft Philips peaur's Ausfagen zu fehr bestätigt, um nicht ein Berbrecher zu fenn. Die Berachtung Rossignol's, welche er überall durchblicken ließ, machte ihm den Wohlfahrtssausschuß zum Feinde. Merkwurdig war es, daß man

Sechzehn so verschiedene Personen konnten nur auf Rosten der Wahrscheinlichkeit zu einem gemeinschaftlichen Verbrechen vereinigt werden; auch sah St. Just's Bericht einem Roman abnlicher, als einer Deduktion. In die frühesten Zeiten der Nevoluzion mußte er sich verlieren, um seinen kecken Behauptungen nur einigen Glauben zu verschaffen; und dabei mußte er an die Angeklagten noch die unnatürliche Forderung machen, daß es ihre Pflicht gewesen senzeich bei der ersten Versammlung der Stände so zu denken, wie gegenwärtig alle französischen Bürger denken sälten. Sein und Amars Bericht wurde indessen der Anklageakte zum Grunde gelegt.

Rach diesen Anklageakten wurde gegen Chabot, Fabre d'Eglantine, Delaunai, Bazire, Justien (von Toulouse) und Camille Desmoutins behauptet: sie hatten das am 24. August 1793 zur Ausbebung der. offindischen und aller anderen Hands imgegesellschaften erlassene Dekret verfälschi; und zwar so, das Chabot diese Verfälschung eingeleitet, Fabre d'Eglantine das Dekret abgeändert und zuerst unterschrieben, Delaunai es den übrigen Konventsmitgliedern zur Unterschrift vorgelegt, und Casmille

feiner Capferkeit vollkommene Gerechtigkeit wiberfahren ließ. Die Amerkennung biefes Borzugs hatte ben Schatten eines jeben Berbrechens von ihm abwalzen follen, ba ein Bertilgungsfrieg einem kommandirenden General fcwerlich einen anbern Borzug übrig laft-

mille Desmoulins in Beziehung auf hiefe Gpefulagion gesagt batte: Er begreiffe nicht, wie Undere in Frankreich fein Geld machten, mabrend ibn' nur Die Babl ber mannichfaltigen Mittel gur Bereiche. rung in Berlegenheit fette \*). . In St. Juft's Anflageatte murbe gegen Chabot behauptet, er batte fich in feiner anderen Abficht mit den beiben Ditan. geflagten Fren verschwägert, als um fich felbft burch fie zu bereichern, und ihnen bafur, fo viel an ibm ware, Die Ungeftraftheit in ihren Ranten und Betrus gereien ju verschaffen. D'Espagnac follte bei fei. nen Lieferungsfontratten mehr auf feinen, als ber Beere Bortheil gefeben baben. Gugman follte ben foglifirten Machten als Bantier gedient, und Die. trichfen ibn unterftust baben. Danton und La. croix batten bei jeder Gelegenheit Berfuche gur Bieberberftellung bes Ronigthums gemacht. Den erfte ren beschuldigte man insbesondere, mit Mirabeau. Dumourjes, Debert und Beraut . Sechelles fonfpirirt Auf Mirabeau's Empfehlung mare er gu au baben. einer Zeit, wo die Wahlversammlung ronaliftisch gebacht batte, jum Abminiftrator bes Departements

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf Camille Desmoulins enthielt biefe Beschuldigung eine grausame Berdrehung. Der guthim thige Schwarmer hatte in der Borrede ju feinem Vieux. Cordelier gesagt:

On cherche les tresors, et moi je les evite. In bem Berbor fagte er mit Danton und Philippeany? er begreiffe nicht, wie man ihn mit solchen Schuften zusammenbringen konnte, ale Chabot u. f. w. maren.

von Paris ermählt worden, und die Absicht biefer Empfehlung mare feine andere gewefen, als ibm ben Mund zu ftopfen. Dies ware auch vollkommen ge lungen; benn auf dem Margfelbe hatte er bie von Laclos bei ben Jafobinern gemachte Mogion unterfrutt, die rothe Sahne weben ju laffen, um bas Berberben der Patrioten zu beschleunigen. Rach Mira. rabeau's Tode batte er mit ben gamethe fonfpiriret, wahrend ber gefengebenben Berfammlung bie ftrengfte Meutralitat beobachtet, in bem harten Rampfe ber Jakobiner mit Briffot und ben Girondiften geschwiegen, und in Abficht der Kriegeserflarung, von ben beffen Burgern in Die Enge getrieben, julest erflart: Er beobachte beibe Partheien im Stillen. Gegen ben 10. August batte er sich nach Arcis fur . Aube, feb nem gandgut, jurudgezogen; burch Schaam und Borwurfe bewogen, mare er zwar den 9. August wieder nach Baris jurudgefommen; aber, während alle guten Burger ber Sache ber Freiheit Rube und Bequemlichkeiten aufgeopfert batten, ware er nur mit Dube bem Schlaf entruttelt worden; und faum batte Die Sturmglocke gelautet, fo batte er, als Prafibent feiner Setzion, den Lehnstuhl fcon wieder verlaffen. Er batte ferner Sabre D'Eglantine und Orleans als Mitglieder des Konvents in Vorschlag gebracht; ben erfteren als einen geschickten Mann, ben letteren, um ben Bolfereprafentanten burch feine Gegenwart in Europa's Augen mehr Wichtigkeit zu geben. bem Bormand, Dymouries mit Rellermann ausgufohnen, hatte er Fabre an Dinnouries abgefchickt aber bie mahre Abficht und bas wirfliche Resultat Diefer Gefandschaft ware bie Rettung ber Preugen auf gebeime Bebingungen gewefen. Der batte Las croix jum Mitgenoffen feiner Betbrechen gemacift Mus bem Wohlfahrtsausschuß verftoffen, batte er ger fagt: 3d werde nicht bofe, ich bege feinen Groll; aber ich habe ein gutes Gebachtnift Er felbft hatte geftanben, bag er bie letten Gdrift ten von Desmoulins und Phifippeaur birigirt habet Bus einer Erklarung herault's ginge hervor; bag eine Parthei zu Gunften bes ihmgen Ropers exiftirt babe, und baf er (Danton) bereit gewefen fen, bem Bolle bas Kind vorzustellen. Ungahligemal hatte et mit Englandern, und machentlich breimal mit bem Spanier Gugman gefpeif't,

Dies waren die Seschuldigungen, welche ben Angeklagten gemacht wurden. Als Zenge trat Came bon, Konventsdeputirter und Mitglied des Fie nanzausschusses, gegen sie auf. In beiden Eigenschaften erhärtete er nur die gegen Chabot; Bassire, Delaunan, u. s. w. vorgebrachten Beschuldigunzgen, nicht auch die gegen Danton, kacrour, Wester, mann, u. s. w. gerichtete Anklage. In Beziehung auf die ersteren sagte er unter undern: Während der Konvent mit der Untersuchung der Verschwendungen und Diebstähle beschäftigt gewesen ware, deren sich die Diskontokasse schuldig gemacht hatte; so hätte Delaunay in einem, dem Konvent überreichten

Memoir ausbrucklich auf ihre Aufhebung bestanben; aber Aulien batte fich ihrer auf eine indirette Beife augenommen, indem er barauf aufmerkfam gemacht batte, bag vor ber ganglichen Aufhebung ber Gefellfchaft noch verfchiedene Arten von Reflamazionen untersucht werden mußten, welche fie an die Ragion machte. Diefe Untersuchung mare angestellt morben; und es hatte fich gefunden, daß bie alte formlich etablirte Gefellfchaft bem Ronig unter ber vorigen Derfuffung Gelber vorgeschoffen, unter ber neuen Beri taffung bingegen weber die Distontokaffe, noch bie oftindifche Gefellschaft irgend ein Darlebn gemacht batten. Die Untersuchung über Die Aufhebung ober Beibehaltung biefer Gefellschaften mare ihren Gang bierauf ungehindert fortgegangen; und, nach ziemlich heftigen Debatten, waren fie wirklich aufgehoben Den Detretsentwurf hatte er felbft Artifel für Urtitel bem Ronvent vorgelegt; Rabre aber batte fich bem britten: Artifel; vermoge welches biefe Gefellfchaften ber Bezahlung einer breifachen Abgabe maren unterworfen worden, burchaus widerfest. Bierauf mare bie Berfalfchung bes britten und vierten Urtitels bemerfftelligt worden.

Ehe Fabre auf diese Aussage antwortete, forz derte er die Mittheilung der Originalbokumente, als zu seiner Vertheidigung nothwendig. Sie wurden ihm verweigert. Nur seine Veränderungen oder Versfälschungen wurden ihm vorgelegt. Diese leugnete er, und rief sogar Cambon zur Widerlegung der ihm bot versicherte und suchte zu beweisen, daß er keiner Bestechung sahig sen. Delaunah stellte alle ihm gemachten Beschuldigungen als verleunderisch dar. Bazire behauptete, weder mittelbar noch unmittelbar zur Verfälschung des Defrets beigetragen zu has hen. Perault. Sechelles erklarte, er habe um die Ranke in Beziehung auf das Aushebungsdekret gar nicht gewußt. Auf die Beschuldigung, daß er Juliens Flucht habe bewirken wollen, antwortete d'Espagnac: Er habe vielmehr seine Verhaftung erleichtert.

Als bie Reibe ber Rechtfertigung an Danton 'tam, verschmabte er Anfangs, fich vor einem Tribunal ju vertheidigen, bas er felbft geftiftet batte und beffen stlavische Berworfenheit er unstreitig nach bem - Wohlfahrtsausschuß am beften fannte. Gleich beime Eingang bes Berbors hatte er auf die Frage: er beife und wo er mobne, jur Untwort gegeben: » Meine Wohnung ift bald im Richts und mein Rame im Pantheon. « Dies wiederholte er jest, indem er bingufügte: - Gollten die Dieberrtrachtigen, die mich verleumben, es magen, fich mir »felbft entgegen gu ftellen? Gie mogen fich zeigen; » und bald werd' ich fie felber mit Schande und . Schmach bebecken. Mein Ropf ift hier; er burgt »für alles. Das Leben ift mir gur Laft; ich febne mich nach bem Augenblicke, bavon befreit gu fepn.« - Der Prafident erinnerte ibn hierauf, daß Rubu-

beit bem Berbrechen, und Rube ber Tugend eigen ware, und daß er, fich gegenwartig vor dem Tribus nal mit Dragifion rechtfertigen mußte. - Pribat--fubnheit," antwortete Danton, "ift ohne 3meifel sau tadeln, und fonnte mir nie gum Bormurf gemacht werben; aber Ragionalkibnheit, wovon ich . fo oft bas Beispiel gegeben habe, und wodurch ich fo oft ber gemeinen Sache nuglich geworden bin, »ift erlaubt, ift in Revoluzionszeiten fogar nothwen-» big; und aus biefer Rubnheit mach' ich mir eine Wenn ich mich fo schwer und fo ungereche rermeise angeflagt febe, wie kann ich ba meineit . "Unwillen gegen meine Berleumder guruchalten? "Ift von einem Revoluzionsfreunde, wie ich bin, rine faltblutige Bertheidigung ju erwarten? Danner meines Schlages find nicht ju bezahlen; in nunauslofchlichen Charafteren tragen fie bas Giegel » ber Freiheit an ber Stirn, Und doch beschulbigt. » man mich, ju ben Ruffen nibriger Despoten gefro-»chen, mich ber Parthei ber Freiheit widerfest, mich mit Mirabean und Dumourieg verschworen gu ba-Und ich foll vor der unvermeidlichen, ber » ben! nuerbittlichen Gerechtigfeit antworten! Und bu St. "Juft, bu wicht ber nachwelt fur bie Berunehrung - bes beften Boltsfreundes, bes beften Boltsverthei-Digers verantwortlich fenn!« - Moch einmal von bem Prafidenten erinnert, fich nicht an ber Ragional. reprafentation, an bem Tribunal und bem suberanen Bolf ju vergeben, welche unbezweifelt berechtigt wa-

ven, ihn über feine handlungen jur Rechenschaft ju gieben, fuhr Danton rubiger fort, indem er fagte: Er wundere fich, wie ibn jemand beschuldigen tonnte, an Mirabeau, Orleans, Dumouries verfauft gemefen ju fepn, ba er notorisch gegen den Willen aller Revolugionsfeinde jum Abministrator mare ernannt morben; ba er fich Mirabeau's gegenrevolugionaren Entwur, fen immer widerfest, Marat vertheibigt und die Reife bes Ronigs nach St. Cloub verbindert batte. Dabei berief er fich auf einen von ihm befannt gemachten Unfchlagezettel über bie Rothwendigfeit einer Infürreigion, und forberte feine Unflager auf, ihm ins Seficht ju widersprechen. » Elende Betruger, " rief er aus, »zeigt euch bier! 3ch will euch bie Maste » abreiffen, unter welcher ihr euch ber offentlichen "Rache entzieht. Labelt biefe Gprache, a fuhr er zu feinen Richtern fort; aber ein Ungeflagter, wie ich, » ber die Ausbrucke und bie Sachen fennt, verant. mortet fich por ben Geschwornen, aber rebet nicht » ju ihnen; ich vertheibige mich und verleumbe nicht.« Er verficherte bierauf, Ehrgeis und Sabsucht batten nie feine Schritte geleitet; er batte immer gang ber Republik angehort, und, von folchen Gefinnungen belebt, Batte er miber ben ehrlofen Paftoret, miber Lafanette, Bailly und alle übrigen Berfchworer gefampfe, welche fich ber vornehmften Doften ber Republit hatten bemachtigen wollen, um besto ficherer Die Freiheit ju tobten. . Man wirft mir vor, . fette er bingu, sich babe mich in dem Augenblicke nach

"Arcis : fur : Aube begeben, wo die Ereigniffe bes » 10. August vorbereitet maren, und ber Rampf gwis » fchen ben freien Menfchen und ben Stlaven beginnen follte. Ich antworte auf diese Beschuldigung: "Ich habe bamale erflart, dag das frangofische Bolk » fiegen, ober bag ich fterben mußte; und ber Bur-"ger Panan \*) ift mein Beuge uber biefe Erflarung. » Do find, denn bie, welche Danton nothigen mußren, fich an biefem merkwurdigen Sage ju zeigen? "Do find die privilegirten Befen, von denen et » feine Energie erborgte? Ich tonnte ben Gedanten san eine liebende Mutter nicht entfernen. sfie noch einmal wieder zu feben, flog ich nach "Arcis : fur : Aube in ihre Urme, fußte fie, stehrte barauf auf meinen Doften wieder guruck. » 3molf Stunden hintereinander, bin ich bei meiner » Setzion geblieben, und ben anderen Morgen um o -Uhr dahin juruckgefehrt. Dies mar die schimpfliche "Ruhe, ber ich mich überließ. -Es heißt: ich » habe Fabre dem Nazionalkonvent als einen geschick-» ten Mann vorgestellt. Ja, bas hab' ich gethan. -"Ich foll gefagt haben, ein Pring von Geblut, wie Drleans, murbe, wenn er feinen Dlas unter ben » Bolksreprafentanten erhielte, ihnen in Europa's » Augen mehr Gewicht geben. Das ist falsch. -» Es find 50 Millionen bei mir niedergelegt worden.

<sup>\*)</sup> Diefer Panan mar ein eifriger Spion bes Boblfahrtes ausschuffes geworden.

- Das geficht: ich, aber ich will treue Rechenschaft ba-- pon ablegen. Die Abficht mar, der Revoluzion weine ftartere Bewegung ju geben. - Ich fou mit - Buabet, Briffet, Barbarour und mit ber gangen - geachteten Safzion im Einverstande gewesen fenn; mund boch verlangte Barbarour .. Dantons, Robes. pierre's und Marats Ropfe. - Bas meine Ber--bindung mit Dumouries betrifft, fo babe ich ibn = ein einzigemal wegen eines Privatmannes gesprochen, mit welchem er jerfallen mar, und wegen 17 Dil. » lionen, über welche ich Rechenschaft von ihm ver-»langte. 3war hat er mich fur fich ju gewinnen » gesucht; Dies ift ibm aber auf teine Beife gelun-Auch Beftermanns wegen werben mir » Bormurfe gemacht; aber ich habe nie mit ihm Ge--meinschaft gebabt. Ich weiß nur, bag Bestermann -am 10. August, gang mit dem Blut der Ropalisten -besprütt, aus ben Tuillerien fam, und in ber nach. -ften Sigung ber Jatobiner von ben Patrioten in-»brunftig umarmt murbe. «

Die Lebhaftigkeit, mit welcher sich Danton verstheibigt hatte, bewog seine Richter zu dem Borschlag: Er mochte, was er noch zu seiner Rechtsertigung zu sagen hatte, auf einen Zeitpunkt verschieben, wo er gelassener seyn wurde. Danton nahm diesen Borsschlag mit den Worten an: "Seit zwei Tagen kennt "das Tribunal Danton; morgen hofft er im Schooß "des Ruhms zu entschlummern; nie hat er um Sna"de gebeten, und mit aller Heiterkeit, welche dem

"ruhigen Gewissen eigen ift, wird er aufs Blutgeruft "eilen. " \*)

Nun wurden auch die übrigen Angeklagten nach der Reihe vernommen. Mit Nein! beantworteten sie mehrentheils die sich auf die Anklageakte beziehenden Fragen; und wo sie Thatsachen eingestanden, laugneten sie die ihnen angedichteten Absichten mit der Behauptung, daß sie, auch im Irrthum, noch immer gute Patrioten gewesen wären.

Um Herault. Sechelles zu überführen, daß er als Mitglich des diplomatischen Ausschusses die Berathschlagungen desselben den Feinden verrathen habe, wurden zwei Briefe vorgelesen, welche von ihm herrühren sollten; er behauptete aber: Inhalt und Styl dieser beiden Briefe bewiesen hinlanglich, daß sie im Auslande waren geschmiedet worden, um die Patridten verdächtig zu machen.

Camille Desmouling, bem Berfaffer bes alten Corbelier, wurden mehrere Stellen aus bie-

<sup>\*)</sup> Dantons fürchterliche Berebsamkeit setzte ben Praftdent, einmal in solche Berlegenheit, daß er zur Klingel griff. Danton kehrte sich daran nicht. — "hören Sie die Klingel nicht? "fragte der Prasident. — "Die Stimm me eines Mannes, der mit seinem Leben seine Ehre zu vertheibigen hat, muß die Tone deiner Klingel besies gen, "antwortete Danton. — Die Zuschauer murmelten während der Debatten. Danton rief: Bolk, du sollst mich richten, wenn ich alles werde gesagt haben; aber meine Stimme soll nicht blos vor dit, sondern vor ganz Frankreich ertonen. Histoires des Prisons Tom. II. p. 285.

ser berühmten Zeitschrift als infamirend für die bei stehende Revoluzionsregierung vorgelegt. Er be, hauptete: Diese Stellen wären aus ihrem Zusammenhang mit andern gerissen. Uebrigens habe er sich nicht anders als mit einem sehr scharfen Schwerte gegen seine Feinde vertheidigen können, da sie ihn unabläßig als einen schlechten Republikaner ausschrieden, wiewohk er vom Anbeginn der Revoluzion der Republik Alles ausgeopfert hätte \*).

Sugman geftand, er.hatte fich unter fcheinbarem Borwand in ben Zentralausichus eingebrangt: bies ware aber aus bamals befannten lobensmurbie gen Abfichten gescheben. Am 31. Man batte er fich bortheilhaft ausgezeichnet, fo wie bei jeder Gelegenbeit, wo bie Rreibeit in Befahr gewesen mare. ber Armee batte man ibn blos vertrieben, weil er behauptet babe, Kreiwillige maren feine guten Trup. pm; bies ware binlanglich burch bie Untersuchungen mtschieben, welche man in feiner Setzion angestellt båtte. Gelb batte er nie unter dem Bolf ausge-Ein unwiderftebliches Bedurfnig nach Freis theilt. beit batte ibn aus Spanien nach Frankreich geführt, wer teine verratherischen Absichten. Lacroix erflarte alle, seine Berbindung mit Dumouriez betreffende Aussagen für falsch. Eben so wenig raumte er ein,

<sup>\*)</sup> Bei ber Einleitung feines Progesses um fein Alter bes fragt, antwortete dieser wißige Bollsreprafentant: 3ch bin fo alt, als ber Ohnehose Jesus: brei und breißig 3abr.

bag er fich über bie Begebenheiten bes gr. Man verleumberifche Reben erlaubt hatte. Bu feiner Recht fertigung rief er mehrere Konventomitgiteber als Beugen auf. Die Borlabung biefer Zeugen murbe aber unter bem Bormanbe nicht geftattet, bag ber Ronpent in Maffe ben Befehl gur Anflage wiber ihn et theilt habe. hierauf ermieberte Lacroir: Mus einem folchen Berfahren gegen ihn muffe er nothwendig fchließen, bag feine Rollegen bas Recht batten, ibn su ermorden, mabrend ihm nicht einmal erlaubt mare, Diese nieberträchtigen Morber in ben letten Mugenblicken feines Lebens ju entlarven und ju Schanden Philipp.eaur. rechtfertigte fich wegen ju machen. ber Befchulbigungen, baff er bie Regierung in feinen Schriften angegriffen, far bie Uppellagion an bas Bolf gestimmt, Marat verleumbet, und fich ju Rolands Bertheidiger aufgeworfen, habe. Durch feine Bemerfungen über ben Benbeefrieg glaubte er bie Razionalreprafentazion nicht berabgemurbigt, fonbern geshrt ju haben. Weit entfernt, Marat ju verunglimpfen, hatte er ju ben 87 Deputirten gebort, welche mit einer Protestagion gegen bas, gegen ibn erlaffene Unflagebefret eingefommen maren. In Roland hatte er'fich Unfange geirrt; hinterher aber batte er fich Dube gegeben, ibn gu entfarben. Kür Die Appellagion an das Bolf batte er gestimmt als für eine große Maagregel, das Bolt jur Ausubung feiner Suberanitat aufzuforbern. Beftermann erflarte alle Beschuldigungen einer Konspirazion mit

Dumouries für Berleumbungen, und fagte am Gehluß feiner Bertheibigung: Es fen eine peinliche Lage für Manner feines Unites, bie fich dem Dienft bes! Bas terlandes fo' gang geweiht hatten, fich gegen ben Berbacht der Berratherei rechtfertigen ju muffen. Dietrich fen geffand, feine vertraute Berbindung mis ben Gebrübern Fren, und gab Austunft über fein Privatvermogen. Junius Fren erflarte, feine Eins fünfte maren mehrere Sabre juruckgehalten worben; der feine Krau', Die aboptirte Lochter eines reichen Mannes, hatte zwei Millionen gu ihrer Dispofizion gehabt, wovon fie ihm bas benothigte Geld jugefoidt batte. Emanuel Fren gab auf die Frage! Barum er nach Paris gekommen wäre? zur Antwort: 3d ging nach Baris, um bie von ben Krangofen . versprochene Breibeit ju genießen. Die ein Gobit finen Bater, fo begleitete ich meinen Bruber. Es Auch fterben will ich mit ibm. « · reuet mich nicht.

So endigte sich die zweite Sigung. Bei Erstiffnung der dritten forderten Dankon und Lacrvix mit lebhaftem Ungestum, daß ihre Zeugen, Robes. pierre, St. Just. Couthon, n. f. w., sollten vers nommen werden. hierauf erklärte ihnen der öffents liche Ankläger, daß, zufolge eines ganz neuerlich von dem Nazionalkonvent gegebenen Dekrets, keine weites ten Debatten wegen eines Angeklagten. Statt finden sollten, welcher die Ehrsucht gegen das Tribunal aus den Augen setze. Er fügte hinzu: So groß auch die Anzahl der Zeugen ware, die er gegen sie ausstellen

"ruhigen Gewiffen eigen ift, wird er aufs Blutgeruft "eilen. "

Nun wurden auch die übrigen Angeklagten nach der Reihe vernommen. Mit Nein! beantworteten sie mehrentheils die sich auf die Anklageakte beziehenden Fragen; und wo sie Thatsachen eingestanden, läugneten sie die ihnen angedichteten Absichten mit der Behauptung, daß sie, auch im Irrthum, noch immer gute Patrioten gewesen wären.

Ilm herault. Sechelles zu überführen, baß er als Mitglied bes diplomatischen Ausschuffes die Berathschlagungen besselben den Feinden verrathen habe, wurden zwei Briefe vorgelesen, welche von ihm herrühren sollten; er behauptete aber: Inhalt und Styl biefer beiden Briefe bewiesen hinlanglich, daß sie im Auslande wären geschmiedet worden, um die Patrioten verdächtig zu machen.

Camille Desmoulins, bem Berfaffer bes alten Corbelier, wurden mehrere Stellen aus bie-

<sup>\*)</sup> Dantons fürchterliche Berebsamkeit setzte ben Praftdent, einmal in solche Berlegenheit, daß er zur Klingel griff- Danton fehrte sich daran nicht. — "hören Sie die Klingel nicht? afragte der Prasident. — "Die Stims me eines Mannes, ber mit seinem Leben seine Ehre zu vertheibigen hat, muß die Tone deiner Klingel besiegen, antwortete Danton. — Die Zuschauer murmelten während ber Debatten. Danton rief: Bolf, du solls mich richten, wenn ich alles werde gesagt haben; aber meine Stimme soll nicht blos vor dit, sondern vor ganz Frankreich ertonen. Histoires des Prisons Tom. II. p. 285.

ser berühmten Zeitschrift als infamirend für die bei stehende Revoluzionsregierung vorgelegt. Er bes hauptete: Diese Stellen wären aus ihrem Zusammenhang mit andern gerissen. Uebrigens habe er sich nicht anders als mit einem sehr scharfen Schwerte gegen seine Feinde vertheidigen können, da sie ihn unabläßig als einen schlechten Republikaner ausschrieden, wiewoht er vom Anbeginn der Revoluzion der Pepublik Alles ausgeopfert hatte \*).

Suaman geftand, er,batte fich unter fcheinbatem Bormand in ben Zentralausschuß eingebrangt; bies mare aber aus bamals befannten lobensmurbie gen Abfichten geschehen. Am gr. Dan batte er fich bortheilhaft ausgezeichnet, fo wie bei jeder Gelegenbeit, wo die Kreibeit in Gefahr gewesen mare. Bon ber Armee batte man ibn blos vertrieben, weil er behauptet babe, Freiwillige maren feine guten Trup. pm; bies ware binlanglich burch bie Untersuchungen mtschieben, welche man in feiner Setzion angestellt Gelb batte er nie unter bem Bolt ausgebåtte. Ein unwiderflehliches Bedurfnig nach Rreis tbeilt. beit batte ibn aus Spanien nach Frankreich geführt, aber teine verratherischen Absichten. Lacroix erflarte alle, seine Berbindung mit Dumouriez betreffende Aussagen für falfch. Eben so wenig raumte er ein.

<sup>\*)</sup> Bei ber Einleitung feines Progesses um sein Alter bes fragt, antwortete dieser wisige Bolksreprafentant: 3ch bin so alt, als ber Ohnehose Jesus: brei und breißig Jahr.

dis er fich über bie Begebenheiten bes gr. Man verleumberische Reben erlaubt batte. Bu feiner Rechts fertigung rief er mehrere Konventsmitglieber als Beugen auf. Die Borladung Diefer Beugen murbe aber unter' bem Bormanbe nicht gestattet, dag ber Ronpent in Maffe ben Befehl gur Antlage wiber ibn ertheilt habe. hierauf erwiederte gacroir: Aus einem folchen Berfahren gegen ihn muffe er nothwendig schliegen, bag feine Rollegen bas Recht batten, ibn ju ermorden, mabrend ibm nicht einmal erlaubt mare, Diese niebertrachtigen Morber in ben letten Mugenblicken feines Lebens zu entlarven und zu Schanben Philipp.eaur, rechtfertigte fich wegen zu machen. ber Befchulbigungen, baff er bie Regierung in feinen Schriften angegriffen, für bie Appellagion an bas Bolf gestimmt, Marat verleumbet, und fich ju Rolanbe Bertheibiger aufgeworfen, babe. Durch feine Bemerfungen über ben Benbeefrieg glaubte er die Ragionalreprafentagion nicht berabgewurdigt, fonbern geshrt ju haben. Weit entfernt, Marat ju verunglimpfen, hatte er ju ben 87 Deputirten ges bort, welche mit einer Protestagion gegen bas, gegen ibn erlaffene Unflagebefret eingefommen maren. Roland batte er fich Unfange geirrt; binterber aber batte er fich Dube gegeben, ibn ju entlarben. Kür bie Appellazion an das Bolf batte er gestimmt als für eine große Maagregel, bas Bolf gur Ausubung feiner Suveranitat aufzuforbern. Beftermann erflarte alle Beschuldigungen einer Ronsbirggion mit

Dumouries für Berleumbungen, und fagte am Schluß feiner Bertheibigung: "Es feb eine peinliche Lage fus Manner feines Unites, bie fich dem Dienft best Bas terlandes fo gang geweiht batten, fich gegen ben Berbacht ber Berratherei rechtfertigen ju muffen. Dietrich fen geftand feine verttaute Berbindung mit ben Gebrudern Fren, und gab Ausfunft über fein Privatvermogen. Junius Fren erflarte, feine Einfünfte maren mehrere Jahre juricfgehalten worden; wer feine Brau, die aboptirte Tochter eines reichen Mannes, batte zwei Millionen gu ihrer Disposition gehabt, wovon fie ihm bas benothigte Gelb jugefidt batte. Emanuel Fren gab auf die Frage! Barum er nach Paris gekommen ware? jur Antwort? Bo ging nach Paris, um bie von ben Frangofen . verfprochene Freiheit ju genießen. Bie ein Gobn sfrinen Bater, fo begleitete ich meinen Bruber. Es Auch fterben will ich mit ibm. ereuet mich nicht.

So endigte sich die zweite Sigung. Bei Erriffnung ber dritten forderten Danton und kacroix mit lebhaftem Ungestum, daß ihre Zeugen, Robes-pierre, St. Just., Couthon, u. f. w., sollten vers nommen werden. Hierauf erklärte ihnen der öffentsliche Ankläger, daß, zufolge eines ganz neuerlich von dem Nazionalkonvent gegebenen Dekrets, keine weiteren Debatten wegen eines Angeklagten: Statt finden sollten, welcher die Ehrsucht gegen das Tribunal aus den Augen setze. Er fügte hinzu: So groß auch die Auzahl der Zeugen ware, die er gegen sie ausstellen

tonnte, fo marbe er boch teinen derfelben auftreten laffen; eben fo wenig wurde irgend einer von benie nigen Beugen angebort werben, auf welche fie fich beriefen. Danton und gacroix wollten nun ibre Bertheidigung fortfegen; allein der offentliche Unflager führte bas Defret an, nach welchem die Jurn, wenn eine Sache langer als brei : Tage gebauert batte, befragt werden sollte, ob fie binlanglich unterrichtet mare; und forberte jugleich bie Befchwornen auf, fich über Diefe Frage ju erflaven. Die Angeflagten, befonders aber Lacroir und Danton, fchrieen über Ungerechtigfeit und Eprannei. » Wir werben verurtheilt, a fagten fie, . obne gebort ju fenn. find gegen und nicht porbanden. Reine Beratbichla gung! Wir haben genug gelebt, um in den Urmen bes Rubms ju entschlummern. Bubrt uns jum Blutgerufte! « Dies Geschrei bewog bas Tribunal, bie Ungeflagten abführen zu laffen. Die Geschwornen betten fich indeffen besprochen, und erklarten fich für binianglich unterrichtet. Die Fragen wurden feffges ftellt, und, nach der einmuthigen Erflarung aller Gefcmornen, bast Urtheil gesprochen, bag bie fammtliden Angeflagten bes Tobes ichulbig maren \*).

Den 6. April wurden fie aufs Blutgeruft gefahrt. In Dantons Miene war der volle Unwillen zu lesen, den er über ein so barbarisches Berfahren

<sup>\*)</sup> Siehe ben Auszug aus dem Bulletin bes Repoluziones tribunals in Archenholzeus Minerva von 1794.

empfand. Camille Desmoulins erinnerte sich voll Entrustung der Freundschaft, womit ihn Robespierre, der seinen Spott fürchtete, noch am Abend vor seis ner Verhaftnehmung überschüttet hatte. Vergeblich bemühten sich Bazire und Chabot mit dem Volke zu reden. Aus dem Betragen der Uebrigen sprach ruhie ge Fassung.\*). Fabre d'Eglantine war frank zum Sterben \*\*).

Erbichtet waren Zweck und Plan dieser Berschwörung; barbarisch war das Berfahren der Wohlfahrtsanschusses, drei ganz verschiedene Partheien vor
das Revoluzionstribunal zu stellen, um durch die Verwirrung der Thatsachen einen bessern Grund-zum Argwohn zu bekommen. Allerdings hatte eine Dantonsche Verschwörung Statt gefunden; aber diese war
dem gemeinen Wesen so nachtheilig, daß man in der
damaligen Lage der Dinge ihre Bollendung aus allen Archten hätte wünschen mussen.

Bergeblich hatte Danton den Sturg ber Giron. biften beweint; eben fo pergeblich hatte er alles auf.

Diebe Fantin Desodoard histoixe phil, de la Rev. T. H. Sect. a. c. 31. Der Verfaffer spricht von dieser hins richtung als Augenzeuge, wiewohl mit allen Vorurtheis len eines Mannes, ber in Danton nur den Bosewicht fab.

<sup>&</sup>quot;) Am Lage feiner hinrichtung dachte er nur an eine Romodie in 5 Aften, Orange betitelt, die er dem Wohlfahrtsausschuß anvertraut hatte, und das einzige Gefühl, das ihn beherrschte, war die Furcht; Billaud Barrennes muchte fie fur die feinige ausgeben. Siehe Memoires d'un detenn pur le git. Riousse.

geboten', um wenigstens Bergniaur und Ducas zu retten. ' Rachbem alle bingerichtet maren, verließ er bie hauptstadt, und bachte ju Urcis : fur - Mube auf neue Mittel, Kranfreich, bad feinem Berberben immer naber wantte, vom ganglichen Untere gang ju retten. Alle feine Freunde versammlete er um fich; Camille Desmoulins verließ ibn beinah gar nicht. hier tam die fogenannte Dantonfche Berfchmo. Ibr 3med war, bie herrschaft rung ju Stande. ber Befete und bet Gerechtigfeit fur Mue, Die herrschaft ber Gnabe und Bergeibung fur bie Feinde guruckzuführen; in ben Schoof bes Konbents. alle biejenigen Mitglieber guruckgurufen, welche baraus verftoffen waren; der grundlichen Unterfuchung ber Bolkereprafentanten und aller guter Ropfe von Frankreich und Europa eine Ronflitugion vorzulegen, welche von funf bis feche jungen Mannern in funf bis feche Tagen entworfen mar, und ein Deifterfind bes menschlichen Berstandes werden mußte, wenn fie bus erfte Mufter einer Demofratie von 25:Millionen Menschen geben follte; ben Machten Europa's ben Frieden angubieten, und fie bis ju feiner Biederberftellung' ju ichlagen; Sandel und Induffrie durch grangenlofe Freiheit aus Schutt und Graus hervorjugieben, und Runfte und Biffenschaften burch Aufmunterungen bon neuem ju beleben; alle Scheibes manbe ju vernichten, welche Departementet von Departementern trennten; alle Inquifigionen aufzuheben, welche die Beweise eines Zivismus, ber nur in freien Gemil

Gemuthern angetroffen werben tann, in Schreibtas feln und Rarten suchen; und gute Gefete, eine gute Regierung, tuchtige Urmeen, und ihre Giege als bie einzigen Sicherheitstarten der Republik betrachten ju lebren. Die Mittel bes Berfchworungsstifters maren: burch Schriften, wie die bes Camille Desmoulins, eine andere Ansicht ber Dinge vorzubereiten und dadurch Berftanbniffe zwischen ber Seite des Ronvents und ben noch ubrig gebliebenen Mitgliebern ber rechten Seite moglich ju machen und ben Zwiespalt aufzuheben, ber Die gange Berfammlung bem Defpotismus preisgab; nur Col. lot d'herbois, St. Juft und Billaud Baren. nes als Leute ju behandeln, welche bem Bertilgungs, hiftem muthend ergeben maren; Barrere und Ro. bespierre von ihnen gu trennen, ben erfteren burch Motive ber Denschlichfeit, Den legteren burch' Motive bes Stolges und ber Freiheitsliebe; Die Macht. bes offentlichen Wohlfahrtsausschusses unaufhörlich au vermehren, damit bem Ehrgeig feiner Mitglieder fein anderer Bunich übrig bleiben mochte, als ber bes allgemeinen Wohls; und wenn fie, gegen alle Erwartung, ben neuen Buwachs ihrer Macht nur gur 🐦 Bollbringung neuer Berbrechen migbrauchten, Diefe Macht so verhaßt zu machen, bag Alles sich zu ihrer Bernichtung vereinigen mußte; endlich, burch allmabliche Bewegungen ober einen unerwarteten Streich bie beiden Ausschuffe (ber Bohlfahrt und Sicherheit) entweder gang ober jum Theil ju erneuern, um Die

"schen deskoegen um Berzeihung; es sollte nicht die Beisel der Menschheit werden; es sollte nur Seps tembermorde verhüten. Jetzt verlaß' ich alles im größten Wirrwar, und kein Einziger versteht sich aufs Regieren. — Und sich an Thomas Payne wendend: Ich habe meinem Baterlande eben die Wohlthaten zu erweisen gesucht, die Sie dem Ihrisgen erwiesen haben; ich bin minder glücklich gewes sen, aber die Guillotine hab' ich nicht verdient. Uebrigens halt' ich dafür, daß es besser ist, ein ars mer Günder zu senn, als Menschen zu regieren.

Unabläßig sprach er von Wiesen, Baumen und Naturgegenständen; ein hinlanglicher Beweis, daß er es überdrüßig war, seine Nolle fortzuspielen.

Von seinen Ungludsgefährten mar er ber lette, ber bas Schaffot besteigen butfte; so hart rachte man sich an seinem überlegenen Genie.

Rurg vor seinem Tobe Schrieb Philippeaux folgenden Brief an feine Gattin:

» Enblich, meine tugendhafte und achtungswürdige Freundin, bin ich außer aller Ungewißheit wegen
bes Berbrechens, welches die Feinde jeder Tugend
für gut befunden haben mir zur Last zu legen. Gestern Abends um is Uhr hat mir ein Sascher des
Revoluzionstribungls die Anklageakte mit der Liste
der Geschwornen und Zeugen eingehändigt, vor welchen ich morgen um 9 Uhr erscheinen soll. Ich nährte meinen Geist gerade mit den Gedanken des Helvetius über die Rechtschaffenheit, den Ruhm und die

Tugend; wiewohl ohne mich auf die geiffreichen Gophismen biefes Philosophen in Betreff bes materiellen und verganglichen Pringips unferer geiftigen Bermdgen einzulaffen. Immer bin ich nur fein Schuler in ber Moral und in der gartlichen Liebe fur das menfch. liche Geschlecht gewesen. — Ich hatte unglücklicherweise die Dialogen bes guten Jean Jacques Rouffeau vergeffen, welche meine Geele gestartt und einen linbernden Balfam in die Wunden gegoffen haben, die mir die Bosheit meiner unverschnlichen Feinde feit brei Monden gefchlagen bat. - Um Mitternacht bab' ich mich schlafen gelegt. Ich war, die Wahrbeit ju gefteben, in Leibenfchaft; aber ein rubiger Schlaf von funf Stunden bat mir alle Rraft jurud. gegeben, beren ich bebarf, um die große Probe gu befteben, ber ich entgegengebe; mein Berg und mein' Bemiffen fagen mir, bag nichts dabei zu magen ift.«

"Da indessen, liebe Freundin, die Gerechtigkeit der Menschen so vielen Leidenschaften und Berirrungen unterworfen ist, so din ich auf Alles gefaßt; bedarf das Vaterland eines reinen und innig hingegeschenet Schlachtopfers, so schied ich mich mit einem gewissen Stolf an, dies Schlachtopfer zu werden; die ungerechte Ausopferung eines rechtschaffenen Mannes fördert eine Revoluzion oft mehr, als der Tod von tausend Bösewichtern. Es würde mir lieb seyn, wenn du dich mit diesen großen Ideen durchdrängest, und dich gegen jede Schwachheit abhärtetest; warlichse wurde nicht für die erhabene Sache passen, um

berentwillen ich leibe. Porgia und Rornelia muffen eben fo febr beine Dufter fenn, als ich die Geelen eines Brutus und Rato immer aufgerufen habe. 3ch überlaffe dir einen Sproffling, ber ber Republif murbig ift; gang mußt bu dich ber Ergiebung biefes intereffanten Befens bingeben. Sauche ihm meine und beine Seele ein; Die Beispiele feines Baters muffen ibn gur Tugend führen. hat er das Alter erreicht, wo fich ber Mensch zu erhabenen Tugenden erhebt: fo durchdringe fein Berg mit dem Gefühl eines boche ften Wefens und der Unfterblichteit der Geele. troftende Dogma ift die einzige Zuflucht der beschimpf. ten und unterbrückten Zugend. Ich hoffe, daß die Republik fich alsbann wird befestigt haben; benn ich halte fie fur ungerftorbar, trot ben Berbrechen, momit fie fich besubelt bat. Dann begnuge er fich ju fagen : Mein Bater bat feine gange Rraft aufgeboten, das Gluck feiner Mitburger ju grunden; aber feine Empfindlichkeit, feine Rache gegen meine Unter-Sie werben burch ihre Gewiffensbiffe gebrücker! nug bestraft werben; nie muffe eine gehäßige Leibenschaft ben Rubm meines Opfere verbunteln; wenn man alles für fein Baterland gethan bat, fo muß es, auch unaufgeforbert, die verkannte Tugend rachen. Ein fehr hartes Gefety bas mich vorzüglich in biefem Augenblick verlegen macht, fonfiszirt meine ge- .. ringe Sabe jum Beften ber Republit. Biel wird fie babei nicht gewinnen; benn, bem himmel fen es gebanft, ich habe, trot meiner raftlofen Thatigfeit, nur

immer bas Rothwenbige befeffen, und gebore gu ber fleinen Angahl bergenigen, welche ben Ragionalfon, vent eben fo arm verlaffen, als fie in benfelben getreten find. Gollte man bies Gefet nach aller Giren. ge ausuben, um bir bas Benige ju nehmen, bas mir noch übrig bleibt; fo ertrage bies neue Ungluck mit Standhaftigfeit. Daffelbe Gefet legt bem Baterlande die Pflicht auf, fur die Erifteng der Familie bes Berurtheilten ju forgen, und muß bir baber nothwendig mehr geben, als man bir nehmen fann. Warte ben Angenblick ab, wo bas erfte Ungeftum ber Borurtheile vorüber ift, und fage bann ju bem Senat ber Franzosen: bag ich dich, por ungefähr 10 Sabren, ohne alle andere Mitgift als beine Tugen. ben geheirathet habe, und baf feine Ehre erforbere, bich nicht bem Elend preiszugeben. Dein Undenfen brauch' ich bir nicht zu empfehlen. Wenn irgend eis ne barbarifche Sand es verunglimpfen follte, fo fanuft bu die Berleumbung durch die genaue Renntniß meiner Denkungs und Sandlungeweise widerlegen, welche bir eine Reihe von Jahren gegeben hat; unb Dabei hoff' ich, bag man die Grausamteit nicht fo weit treiben wird, bir meine Berte uber bie Benbee gu entreiffen. Ein fostbares Manuffript liegt in meinem Schreibpult. 3weimal hab' ich es bem Ab. bruck entzogen, weil ich glaubte, bag bas Intereffe ber öffentlichen Sache ber barin enthaltenen Aufflarungen nicht mehr bedurfte. 'Alle meine Berfolger' find barin vollkommen ju Schanden gemacht; aber

da die Bekanntmachung dieses Werks neue Zwiestigkeiten verursachen konnter so opferte ich das Interesse
meines Ruhms dem bei weitem größeren Interesse
der allgemeinen Sache auf. Indessen da dies Werk
ein heiliges Eigenthum ist, worin ich beweiser daß
ich nie einen Gedanken gehabt habe, der nicht auf
das Glück des Volkes abzweckte; so würde es ein
heiligepraub senn, wenn man es dir entziehen wollte; Göttern und Menschen wurde der Rauber dafür
verantwortlich werden.

Lebe wohl, meine ungluckliche Freundin. Ift biefer Brief auf Erden mein Lestament und meine lette Umarmung, so giebt es einen anderen Aufenthalt, wo tugendhafte und liebende Seelen sich wiedersinden. Der himmel gebe, daß dieser Zeitpunkt nicht eher eintkete, als bis mein-August deiner nicht mehr bedarf. Ich übermache euch beiden den Seegen des Gerechten.

## Philippeaur.

Raum hatte sich ber Wohlfahrtsausschuß durch die, aus allen Setzionen von Paris und aus 'allen Departementern herbeieilenden Deputazionen überzeugt, daß seine Gewaltthätigkeiten, anstatt sein Unsehn zu schwächen, es nur vermehrt hatten, als er durch die Aushebung des vollziehenden Raths oder Minissteriums seine Macht noch mehr zentralisirte. Der Bericht, welche Carnot hierüber im Konvent abstattete, lautete dem Wesentlichen nach also:

"Ich komme im Namen des offentlichen Aus-

» schuffes euch bie gangliche Abschaffung, bes vollzie-» benden Rathes vorzuschlagen, beffen Exiften, mit einer republikanischen Berfaffung unverträglich ift. "Bie fonnte ein Institut, welches von Ronigen gur verblichen Regierung eines Gingigen, gur Aufrechthala \*tung breier Stande, u. f. w. gefchaffen ift, jemals »ber Bebel einer reprafentativen Regierung fenn, » welche auf bem Grundfat der Gleichheit beruht? Die Triebfeber der Monarchie; das jahllofe Rabers werk einer ablichen hierarchie; Die Bebel bes Fanatismus und ber luge — fonnten fie wohl jemals aur Bufammenfegung einer neuen Ordnung ber Dinnge gebraucht werden, welche ganglich auf bie Bernunft und auf die Suveranitat bes Bolts gegrunbet ift? Rein; biefe politische Maschine wurde nie. mals ihre Reibungen überminden; nothwendig mur-» de fie entweder ftill fteben, oder ftochen, ober gang » entgegengefett wirfen. «

"Ein ungeheures land, wie Frankreich, kann einer Regierung nicht entrathen, welche die Korres ihondenz seiner verschiedenen Theile feststellt, und seine Kräfte zu einem bestimmten Ziel hinleitet; nur indem der Bund der Republik durch eine nersvigte Organisazion und unaustösliche Bande enger zusammengezogen wird, kann man sich ihrer Einheit versichern, und verhindern, daß sie ein Raub aus. wärtiger Feinde werde. Isolirung, Beraubung aller hülfe, innerliche Kriege und Sklaverei würden die

»balbigen und unbermeiblichen Folgen bes Mangels.

an Eintracht und Zentralwirtfamkeit fenn. "

» Wenn es ausgemacht ift, daß eine Regierung » für die Aufrechthaltung ber offentlichen Freiheit nicht entbehrt werden fann; fo ift nicht minber et miefen, dag ber Charafter biefer Regierung fo be »Schaffen fenn muß, dag fie, einmal foftgeftellt unb » vertheidigt, die Freiheit nicht felbft gu Grunde rich-»te. Fur fich allein giebt fich das Bolf eine Regie "rung, und zwar, um, fo viel als moglich ift, ber » Unbequenflichfeit abzuhelfen, welche baraus entfteht, » bag es nicht in einer allgemeinen Berfammlung be rathschlagen tann. Die Regierung ift alfo, wenn -man es genau nehmen will, nur die Rathgeberin » bes Bolts, die Schaffnerin feiner Ginfunfte, Die "Schildwache, welche alle Gefahren von ihm ent » fernt und ihren Blig auf benjenigen Schleubert, ber » es überfallen will. Goll fie dies bleiben, fo durfen sewiffe Mittel, Die fie allein in ben nothigen . Schranten erhalten fonnen, nie aus ben Mugen ge-. laffen werben. Diefe Mittel find: Corgfaltige »Babl Derjenigen, welche bie Regierung ausma: »chen, ihre Umteentfegbarfeit (amovibilité), sibre Berantwortlichfeit, die Unterordnung "ber vollziehenben Gewalten und bie Schma. -chung derfelben, fo viel es fich mit der Einheit und Schnelligfeit ber Bemegungen vertragt. » Bolt bat bas mit ber Suveranitat verbundene Un-"gluct, mit Schmeichlern und friechenden Chrfücht!

agen umgeben ju fenn, welche feinen Runftgriff ungebraucht laffen, um es ju plundern und in Retten au legen; und ju Grunde geben muß es, wenn es Diejenigen, Die gu feiner wirklichen Rettung berbeis eilen, nicht von benen unterscheiben lernt, bie ses umarmen, um es in ben Abgrund ju fiurzen. . Sein mabrer Freund ift ber, welcher ibm bis jum \* Laftigwerden wiederholt: Gen arbeitsam; benn bie . Erbe bringt nicht durch fich felbft bervor : Gen "nuchtern; benn' Die Fruchtbarfeit bes Bobens ift nicht unbegrangt: Bringe ein Gleichgewicht gwifchen » beinen Berbrauch und die Produtte: Schaffe bir »feine andere als leicht ju befriedigende Bedurfniffe: Berbanne ben Gedanten an Genuffe, welche jenfeits bes bich umgebenben Rreifes ber Dinge liegen. Der Freund des Bolts ift berjenige, ben man lanoge ersuchen muß, um ihn gur Unnahme offentlicher Memter zu bewegen; der fich fobald als moglich und armer, als er vorher gewesen ift, in bie Gin-·famfeit guruckzieht; ber fich feiner Pflicht aufopfert, mehr handelt als fpricht, und mit Gebnfucht in ben Schoof feiner Lieben eilt, um bafelbft Privattugenden ju uben. Aber wie groß auch die Reinbeit berjenigen fenn mag, welche fich bas Bertrauen ides Bolfs erworben haben, fo thurbe es boch ber Rlugheit entgegen fenn, biefelbe Dacht langere Beit in benfelben Sanden ju laffen. Burudnehmen muß man fie, fobald fie aufhort, eine Laft fur benjenis gen gu fenn, dem fie anvertraut murde; b. b. fo-

» balb fie fich in einen Genug verwandelt. fchaffenheit ift feine binlangliche Garantie; "wer eine Zeitlang die Macht jum Bortheil bes Ba-'s terlandes gebraucht, fann fie, wofern fie ihm ge-»laffen wird, fehr leicht zur Unterjochung beffelben Bebe der Republick, wo das Ber-» misbrauchen. » dienft, ja felbft die Tugend Eines Menfchen nothwendig » geworben ift. Bas die Berantwortlichkeit betrifft, fo. » ift fie in hinficht aller bergenigen, welche mit ben Sc. » schaften des Staates beladen find, ein naturliches Die Bolfsgerechtigfeit irrt febr felten. » Recht. "Immer wird fie ein Snstem von Verrath und Bos. beit von einem einfachen Grrthum gu unterscheiben Das Bolf weiß, daß man Staatsbeamten » wiffen. nur nach der Daffe ihrer Sandlungen beurtheilen » muß, und daß man ihnen unvermeidliche Sehler nicht als Berbrechen anrechnen fann, ohne ben ra-» fchen und fuhnen Gang aufzuhalten, ber jede Regierung, am meiffen aber eine revoluzionare, haben mug. In Sinficht der Unterordnung ber Umteberrichtungen fommt es auf Bermeibung zwoer Rlip. »pen an: ber Affumulagion von ber einen, und des "Ungusammenhanges von der andern Seite: man . muß organisiren, ohne ju fonzentriren, bie bewe-» genden Ugenten vervielfaltigen und folche Begiebunsen unter ihnen fefiftellen, die ihnen nicht erlauben, » gurudfjubleiben, ober fich von ben forrespondirenden, » Linien ju entfernen. «

"Unfer ganges Spftem befteht barin, bag wir

» feche Minister und den vorläufigen vollziehenden watch aufheben und durch zwolf Kommissionen ers pepen, welche unter der Autorität des Razionalkonspents mit dem öffentlichen Wohlfahrtsausschuß in Berbindung gesetzt werden. «

Der offentliche Wohlfahrtsausschuß behalt fich »ben Gedanfen ber Regierung vor; macht den - Ronvent vorschlagsweise mit allen großeren Daagregeln befannt; entscheibet provisorisch über Diejenis » gen, welche Mangel an Beit ober ein zu beobach. » tendes Geheimniß der Distuffion ber Berfammlung » porzulegen nicht gestatten; überlagt bas Detail ben » verschiedenen Rommissionen, fo daß fie ihm jeden -Lag Rechenschaft ablegen muffen; reformirt alle ibre sgesetwidrige Sandlungen und gentralifirt ihre Opes » ragionen, um ihnen Richtung und leben ju verleis ben. / Jede diefer Rommiffionen verrichtet die ihr befonders aufgetragenen Beschäfte; bringt in ibre "perschiedenen Bureaur Diefelbe Ordnung, "Moblfahrtsausschuß unter fie felbst bringt; uber-" giebt täglich das Resultat ihrer Arbeiten, zeigt bie "Migbrauche an, und thut Borfchlage zu Reformen, sum eine größere Geschwindigfeit und Ginfachheit in allen fie betreffenden Gegenftanden ju Stande ju - bringen. «

"Dies ift der Abrif ber neuen Organifazion. «

"Der Razionalschatz ift nicht in dem begriffen, was die Finanzkommission angeht; denn durch den erfteren werden die Rechnungen der letteren verifizirt » und Berantwortliche durfen nicht mit Denjenigen » berathschlagen, die ihnen Rechenschaft abnehmen. » Der Rezionalschatz wird also seine alte Einrichtung » beibehalten, und noch kunftig unmittelbar mit dem » diffentlichen Wohlfahrtsausschuß forrespondiren. «

"Wir haben biese Rommissionen so zahlreich machen mussen, 1) weil die Klassistazion der Gesgenstände auf einem sehr natürlichen Wege zu dies ser Eintheilung sührte; 2) um die Macht jeder einszelnen zu schwächen und ihren individuellen Einsluß zu verringern; 3) damit jede dieser Rommissionen auf einen Kreis von Geschäften angewiesen sehn möchte, dem sie vorstehen könnte, ohne sich von ihm entsernen zu mussen; denn derzenige, dem eine zu starte Last aufgelegt wird, wirst sie nothwendig auf andere ab, und kann nicht mit Recht verantswortlich bleiben. «

»Das Recht der Verhaftung ift allzu wichtig,
»um nicht eine besondere Ausmerksamkeit zu verdies
»nen. Wir haben geglaubt, es könne nicht mehres
»ren Rommissionen zu gleicher Zeit übertragen wers
»den, ohne die Bürger neuen Verdrüßlichkeiten aus;
»zusezen, deren sie nur zu viele erfahren haben.
»Wir schlagen euch also vor, dieses Recht ausschließ»send der Rommission des Handels und der Verpros
»viantirung unter der Aussicht des öffentlichen Wohls
»fahrtsausschusses anzuvertrauen. «

"Berfen wir jete einen allgemeinen Blick auf , " bie

» die Beziehungen und auf die Berkettung ber Gemalten. «

»Oben schwebt die Vernunft und giebt ben versten Impuls, welchem das Bolk in Masse gehorcht und immer gehorchen wird.

Dann kommt das Volk setbst, welches die Einsicht und Richtung sucht, der es folgen soll; und welches, durch physische, aus seiner Zahl und der Unermeslichkeit seines Sediets hervorgehende, Schindernisse abgehalten in einer allgemeinen Verfammlung zu beruthschlagen, sich zu kleineren Verfammlungen vereinigt, um die Mandatare zu währ len, die es in einer Nazionalversammlung repräsentiren sollen.

- Als Erhalterin der Rechte, welche die Freiheit bes Bolts sichern, hat die Nazionalrepräsens tazion die Pflicht auf sich, ihr heiliges Depositum mit Eifersucht zu bewahren, denjenigen unerbittlich zu bestrafen, der sich daran vergreifen will, um die Marche und Majestat des Suverans zu verletzen, besselfen Abbild sie ist. «

"Als unmittelbarer Ausstuß und integrirender "Theil des Nazionalkonvents muß sich der defents "Liche Wohlfahrtsausschuß mit allen Gegens "ständen minderer Wichtigkeit befassen, d. h. mit sols "then, welche in einer allgemeinen Versammlung nicht "können zur Sprache gebracht werden. Ihm kommt "es zu, besondere Erdrterungen und Entscheidungen "zu geben, oder anderen bestimmten Staatsbeamten Junfgehnter Tpeil. » die einzelnen Geschäfte, die er nicht selbst zu umfassen im Stande ist, zu übermachen, und sich von
vihnen Rechenschaft ablegen zu lassen. In den Mittelpunkt der Vollziehung gestellt, muß er unter den
vberschiedenen Ugenten, welche nach ihm hinstreden,
die nothige Eintracht erhalten, und ihnen diesenige
Bewegung ertheilen, welche das ungeheure Sanze einer Razion von 25 Millionen Menschen erfordert.

Die zwolf Kommissionen, welche mit dem » diffentlichen Wohlsahrtsausschuß in Berbindung tres » ten und die sechs Ministerien erseten follen, ums fassen das ganze System der Gesetausübung. Hinsalich zerstückelt, damit ihr besonderer Einstuß » sehr wenig merklich sen, und hinlanglich vereinigt, » damit alle ihre Operazionen auf ein und dasselbe » System abzwecken mögen, scheinen sie die Absicht » einer Regierung zu erfüllen, welche mächtig genug » ist, das Gute zu thun, aber ohnmächtig, wenn wes darauf ankommt, Boses ins Wert zu richten. «

»Dies ist die revoluzionare Regierung, welche, ben Borschlägen eures Ausschuffes zu Folge, eristis ren soll, bis ein sicherer Frieden euch in den Stand bett, die Federn allmählig abzuspannen, welche das "Berbrechen, die Fafzionen und die letzten Zuckungen des Aristofratismus euch gegenwärtig noch in wihrer ganzen Kraft zu erhalten zwingen. «

» Bolgendes ift bas Defret, welches ber diffentliche » Wohlfahrtsausschuß euch jur Genohmigung vorlegt: "

I. Der vollziehende Rath wird aufgehoben, so wie die sechs Minister, welche ihn ausmachen. Alle ihre Amtsverrichtungen boren mit dem ersten Floreal auf.

II. Das Ministerium wird burch folgende zwalf Rommiffionen erfete als:

- naltungen, Polizei und Tribunale. Sie begreift diejenige Kommission, welche gegenwarstig die Gesetversendungs Rommission genannt wird; sie führt das Siegel der Republik und hat die Siegelarchive unter ihrem Beschluß; sie leitet den Druck der Gesete, so wie ihre Bestanntmachung und Versendung an alle Zivilund Militärsbrigkeiten; sie sorgt für die Aufzrechthaltung der Polizei, und führt die Aussicht über die Tribunale und die verwaltenden und munizipalen Körperschaften.
- Die Kammission der defentlichen Belehrung. Sie sorgt für die Erhaltung der Nazionaldenkynkler, der diffentlichen Bibliotheken, Musäen, Rasuralienkabinette und Sammlungen von Kostbarkeiten; sie hat die Aussicht über die Schulen und die Art des Unterrichts; in ihren Wirkungskreis gehört ferner alles, was Ersindungen und wissenschaftliche Untersuchungen betrifft; die Bestimmung des Maaßes und Sewichtes; die Schauspiele und Nazionalseste;

Die Anfertigung ber Bevolkerungstabellen und ber Liften ber Chaatswirthfchaft.

- 3) Die Rommission des Acterbaues und der Kunste und Manufakturen. Sie bei schäftigt sich mit Allem, was die Felddkopomie, die Austrocknung und Urbarmachung, die Erziedung der häuslichen Thiere, die Vieharzneischusten, die mechanischen Künste und Manufakturindustried angeht.
- 4) Die Rommission des Handels und der Verproviankirung. Sie sorgt für die innerliche Zirkulazion der Lebenschittel aller Art und
  für die Aussuhr und Einsuhr; sie veranstaltet
  Speicher und Magazine aller Art; sie betreibt
  nicht nur die Verproviantirung der Armeen, sonbern auch ihre Versorgung mit Kleidungsstücken,
  Wassen und Obdach sowohl im Lager als in
  Sarnisonen. Sie allein hat das Necht der Verhaftnehmung unter der Aussicht des Wohlfahrtsausschusses.
- beiten. Sie übernimmt den Bau der Brücken und Chaussen, das ganze System der Landstraffen und Randle der Nepublik, die Sakenarbeit und die Bertheidigung der Kusten; ferner die Befestigungen der Gränzen und die Nazional, Civil- und Militärgebäude.
- 6) Die Rommiffion der öffentlichen Unterftügungen. Sie umfaßt alles, was die

Berwaltung ber Civil, und Militarhospitaler, die häuslichen Unterstützungen, die Aufbebung der Bettelei, die Juvaliden, die Taubstummen, die verlassenen Kinder und die Reinlichkeit der Berhaftshäuser betrift.

- 7) Die Kommission ber Transporte, Poften und Versendungen. Sie übernimmt alles, was das diffentliche Fuhrwesen, die fahrende Post, die Briefpost, die Remonten und die militärischen Borspanne aller Art betrift.
- 8) Die Finang fommission. Sie beforgt alles, was die Berwaltung der Nazionaldomanen und Einfünfte, die unmittelbaren Beisteuern, die Geshölze und Walber, die Beraußerung der Domaknen, die Uffignate und Mungen angeht.
- 9) Die Kommission ber Mobilmachung der kandarmeen. Sie betreibt die Aushebung der Truppen und ihre Organisazion; die Wassenübungen und die Disziplinirung der Krieger; die militärischen Bewegungen und Operazionen.
- 10) Die Rommission ber Marine und Rolonien. Sie beforgt die Aushebung der Seeleute, die Organisazion der Seetruppen, die Bertheidigung der Rolonien, die Leitung der Seemacht und ihrer Unternehmungen.
- pulvers. Unter ihrem Betrieb fieht alles, mas bie Manufaktur der Feuers und anderen Waffen,

die Stuckgießereien, die Kanonen und andere Kriegesmaschinen, die Fabrikazion des Pulvers, des Salpeters und aller Art von Kriegesmunizion, und die Magazine und Arfendle, sowohl für den Krieg, als für die Marine, anbetrift.

12) Die Rommission ber auswärtigen Beziehungen. Sie betreibt bie auswärtigen Ungelegenheiten und bie Duanen.

III. Jebe dieser Rommissionen soll mit Ausnahme berjenigen, von welchen in der Folge die Rede senn wird, aus zwei Mitgliedern und einem Gehülfen bestehen; dieser Gehülfe leistet Setretärsdienste, und wacht über das Archiv der Kommission.

IV. Die Rommission der bürgerlichen Verwaltungen, Polizei und Tribunale, so wie die der öffentlichen Belehrung, sollen aus einem Rommissar und zwei Gehülfen bestehen. Die der auswärtigen Beziehungen soll einen Rommissar ohne Gehülfen haben. Die des Krieges und der Marine sollen eine jede einen Rommissar und einen Gehülfen erhalten. Die der Finangen soll aus fünf Rommissaren und einem Gehülfen bestehen. Der Nazionalschaß, das Oberrechnungssbureau (dureau de comptabilité), und das der allgemeinen Liquidazion sollen von allen diesen Kommissionen unabhängig senn, und unmittelbar mit dem Nazionalkonvent und dem Wohlsahrtsausschuß korresspondiren.

V. Dagegen follen bie swolf Rommiffionen mit bem offentlichen WohlfahrtBausschuß korrespondiren,

welchem sie untergeordnet sind, und ihm sowohl von der Folge, als von den Bewegungsgründen ihrer Operazionen Rechenschaft ablegen. Annustiren wird der Ausschuß diesenigen dieser Operazionen, welche er den Gesetzen und dem öffentlichen Interesse entges gen findet; und von der andern Seite die Aussertisgung ihrer Sachen beschleunigen, ihre respektiven Attribute bestimmen, und die Absonderungslinien ziehen.

VI. Jebe bieser Kommissionen überreicht bem diffentlichen Wohlsahrtsausschuß täglich 1) den summarischen Etat ihres Departements; 2) eine Denunziäzion der Misbräuche und Schwierigkeiten, welche sie angetrossen hat; 3) ihre Ideen über Reform, Vervollkommnung und Beschleunigung der Maaßregeln öffentlicher Ordnung. Die Mitglieder jeder dies ser Kommissionen sind für alle ihre geseswidrigen Handlungen und Vernachläßigungen verantwortlich.

VII. Alle Aemter ober Kommissionen, sowohl burgerliche als militarische, sollen im Namen des Konvents gegeben, und unter der Billigung des Wohlfahrtsausschusses übertragen werden.

VIII. Die Mitglieder der Kommissonen und ihre Sehülfen sollen von dem Nazionalkonvent auf die Präsentazion des öffentlichen Wohlfahrtsausschusses gewählt werden. Die Kommissonen sollen ihre Busreaurs ohne Berzug unter dem Sutachten des Aussschusses organisiren. Die Ernennung der Angestellten soll ihm gleichfalls zur Bestätigung vorgelegt werden.

IX. Das Gehalt eines jeden dieser Kommissare soll 12,000 Livres und das ihrer Gehülfen 8000 Liv. seyn. Das der Bureauxarbeiter soll von dem Wohlfahrtsausschuss festigesetzt werden, und sich nicht über 6000 Livres belaufen. «

Der Nazionalkonvent bestätigte bieses Detret. Die Macht bes öffentlichen Wohlfahrtsausschusses wurde dadurch so sehr erhöhet, daß dem Ehrgeiz seis ner Mitglieder kein anderer Wunsch übrig blieb, als ber der allgemeinen Beglückung. Unglücklicherweise konnte ein solcher Wunsch durchaus nicht in ihnen erwachen.

Wenn ber allgemeinfte 3weck aller Berfaffungen, Gefetgebungen und Regierungen-fein anberer ift, als Sicherung bes Lebens und Benugung beffelben fowohl jum Beften ber Individuen, als ber gangen Gefellschaft; so konnte die frangofische Regierung bies fer Zeiten, nachdem fle einmal Freiheit und Gleichbeit zu dem Endziel aller ihrer Operazionen erhoben hatte, nicht anders als bie gange Bestimmung bes menfchlichen Gefchlechtes verfennen. Die ift ein ungludlicheres Snftem ersonnen worden, als bas ber Freiheit und Gleichheit; nie wird ein unglucffeelige res erfonnen merben. Die Ratur felbst verwirft bie Gleichheit; und wenn nicht alle Banbe aufgelof't werden follen, welche die Gefellschaft gusammenhal ten, fo muß bie politische Freiheit immer großen Einschränfungen unterworfen werden.

Große, wenn gleich fchnell vorübergebenbe Bor-

Bortheile waren es, welche diesem Spstem noch ims mer das Wort redeten. Es hatte der Republik die Mittel gegeben, sich gegen ein unermeßliches Heer von Feinden zu vertheidigen, und erhielt sie noch immer in dem Besitz derselben. Sanz anders wirkte es an den Gränzen Frankreichs, als in dem Innern desselben. Die Vertheidiger ihres Vaterlandes hatten bereits für den Augenblick gewonnen, und noch welt größere Vortheile versprachen sie sich von der Zukunst; wenn die unteren Volkstlassen gewöhnlich nur berecht nen, was sie durch die höheren verlieren, so berechneten die französischen, wie viel durch deren Vernichtung gewannen.

War die Beibehaltung des Freiheits und Meichheitsspstems aus diesem Grunde vielleicht notht wendig, so erhielt es in seiner Ausübung noch eis nen besonderen Nachdruck durch den moralischen Rigorismus eines Mannes, welcher, für die Freiheit schwärmend, nach und nach dahin gebracht wurde, kein ihr dargebrachtes Opfer für zu groß zu halten. Dieser Mann war Robespierre.

Seboren zu Arras, erzogen im Mangel, unterstützt burch einen Seistlichen, entwickelte Maximilien Robespierre sehr frühzeitig mit nicht gemeinen Talenten einen lebhafte Ehrgeiz. Als Abvokat von Arras machte er einen Versuch, seinen Talenten in Paris Huldigung zu verschaffen; da aber der Erfolg seinen Erwartungen nicht entsprach, so kehrte er zu seinen richterlichen Seschäften in Arras zurück. Sein men-

"und Berantwortliche durfen nicht mit Denjenigen » berathschlagen, die ihnen Rechenschaft abnehmen. "Der Rezionalschaß wird also seine alte Einrichtung "beibehalten, und noch kunftig unmittelbar mit dem "offentlichen Wohlfahrtsausschuß korrespondiren. "

"Wir haben biese Kommissionen so zahlreich machen mussen, 1) weil die Klassisstazion der Gesugenstände auf einem sehr natürlichen Wege zu dies ser Eintheilung sührte; 2) um die Macht jeder einszelnen zu schwächen und ihren individuellen Einsluß zu verringern; 3) damit jede dieser Kommissionen auf einen Kreis von Geschäften angewiesen sehn möchte, dem sie vorstehen könnte, ohne sich von sihm entsernen zu müssen; denn dersenige, dem eine zu starke Last aufgelegt wird, wirst sie nothwendig auf andere ab, und kann nicht mit Recht verants wortlich bleiben."

"Das Recht der Verhaftung ift allzu wichtig,
"um nicht eine besondere Ausmerksamkeit zu verdienen. Wir haben geglaubt, es könne nicht mehreren Kommissionen zu gleicher Zeit übertragen werben, ohne die Bürger neuen Verdrüßlichkeiten aus"zusetzen, deren sie nur zu viele erfahren haben.
"Wir schlagen euch also vor, dieses Recht ausschließ"send der Kommission des Handels und der Verproviantirung unter der Aussicht des öffentlichen Wohl"fahrtsausschusses anzuvertrauen."

"Werfen wir jete einen allgemeinen Blick auf,

» die Beziehungen und auf die Berfettung ber Ge-

Dben schwebt die Vernunft und giebt den ersten Impuls, welchem das Bolk in Masse gehorcht und immer gehorchen wird.

Dann kommt das Volk selbst, welches bie Einsicht und Richtung sucht, der es folgen soll, und welches, durch physische, aus seiner Zahl und der Unermeslichkeit seines Gebiets hervorgehende, Sindernisse abgehalten in einer allgemeinen Verfammlung zu berathschlagen, sich zu kleineren Verfammlungen vereinigt, um die Mandatare zu wählen, die es in einer Nazionalversammlung repräsenriren sollen.

- Als Erhalterin ber Rechte, welche die Freiheit
- bes Bolts sichern, hat die Razionalrepräsen.
- tazion die Pflicht auf sich, ihr heiliges Depositum
- mit Eifersucht zu bewahren, denjenigen unerbittlich
- zu bestrafen, der sich daran vergreifen will, um die
- Warde und Majestat des Suverans zu verletzen,
- bessen Abbild sie ist. «

"Als unmittelbarer Ausstuß und integrirender "Theil des Nazionalkonvents muß sich der defente "Liche Wohlfahrtsausschuß mit allen Gegen-"ständen minderer Wichtigkeit befassen, d. h. mit sol-"chen, welche in einer allgemeinen Versammlung nicht "können zur Sprache gebracht werden. Ihm kommt "es zu, besondere Erdrterungen und Entscheidungen "zu geben, oder anderen bestimmten Staatsbeamten Funszehnter Theil. » die einzelnen Geschäfte, die er nicht selbst zu um.

» fassen im Stande ist, zu übermachen, und sich von

» ihnen Rechenschaft ablegen zu lassen. In den Mit
» telpunkt der Vollziehung gestellt, muß er unter den

» verschiedenen Ugenten, welche nach ihm hinstreben,

» die nothige Eintracht erhalten, und ihnen diesenige

» Bewegung ertheilen, welche das ungeheure Gan
» ze einer Razion von 25 Millionen Menschen er
» fordert. «

Die zwolf Kommassionen, welche mit dem » öffentlichen Wohlsahrtsausschuss in Berbindung tres » ten und die sechs Rinisterien erseten follen, ums fassen das ganze System der Gesetausübung. hin langlich zerstückelt, damit ihr besonderer Einstuß » sehr wenig merklich sey, und hinlanglich vereinigt, » damit alle ihre Operazionen auf ein und dasselbe » System abzwecken mögen, scheinen sie die Absicht » einer Regierung zu erfüllen, welche mächtig genug » ist, das Gute zu thun, aber ohnmächtig, wenn » es darauf ankommt, Boses ins Werk zu richten. «

»Dies ist die revoluzionare Regierung, welche, ben Borschlägen eures Ausschusses zu Folge, existis ven soll, bis ein sicherer Frieden euch in den Stand seit, die Federn allmählig abzuspannen, welche das Berbrechen, die Fakzionen und die letzten Zuckuns gen des Aristokratismus euch gegenwärtig noch in sihrer ganzen Kraft zu erhalten zwingen. «

» Folgendes ift das Detret, welches ber diffentliche » Wohlfahrtsausschuß euch jur Genehmigung vorlegt: « I. Der vollziehende Rath wird aufgehoben, so wie die sechs Minister, welche sinn ausmachen. Alle ihre Amtsverrichtungen boren mit dem ersten Florest auf.

II. Das Ministerjum wird hurch folgende swalf Rommissionen erfetze als:

- naltungen, Polizei und Tribunale. Sie begreift diejerige Rommission, welche gegenwartig die Gesehversendungs Rammission genannt wird; sie führt das Siegel der Republik und hat die Siegelarchive unter ihrem Beschluß; sie leitet den Druck der Gesehe, so wie ihre Bestanntmachung und Versendung an alle Zivilund Militarobrigkeiten; sie sorgt für die Ausstehtaltung der Polizei, und führt die Aussicht über die Tribunale und die perwaltenden und munizipalen Körperschaften.
- 1ehrung. Sie sorgt für die Erhaltung der Razionaldenkmäler, der dffentlichen Bibliotheten, Muschen, Razuralienkabinette und Sammlungen von Kostbarkeiten; sie hat die Aufsicht über die Schulen und die Art des Unterrichts; in ihren Wirtungskreis gehort ferner alles, was Ersindungen und wiffenschaftliche Untersuchungen betrifft; die Bestimmung des Maaßes und Geswichtes; die Schulpiele, und Nazionalsese;

L. Spirit and M. A. Car

bie Unfertigung ber Bevolterungstabellen und ber Liften ber Chaatswirthschaft.

- 3) Die Rommission des Ackerbaues und der Kunste und Manufakturen. Sie bes schäftigt sich mit Allem, was die Felddsonomie, die Austrocknung und Urbarmachung, die Erzie-hung der häuslichen Thiere, die Vieharzneischusten, die mechanischen Künste und Manufaktursindustrie angebt.
  - 4) Die Rommission des Handels und ber Berprovianeirung. Sie sorgt für die innerliche Zirfulazion der Lebensmittel aller Art und
    für die Aussuhr und Einsuhr; sie veranstaltet
    Speicher und Magazine aller Art; sie betreibt
    nicht nur die Verproviantirung der Armeen, sondern auch ihre Versorgung mit Kleidungsstücken,
    Waffen und Obdach sowohl im Lager als in
    Sarnisonen. Sie allein hat das Necht der Verhaftnehmung unter det Aussicht des Wohlfahrtsausschusses.
  - 5) Die Rommission der öffentlichen Arsbeiten. Sie übernimmt den Bau der Brücken und Chaussen, das ganze Spstem der Landstraffen und Kanale der Republik, die Hafenarbeit und die Bertheidigung der Kuften; ferner die Befestigungen der Gränzen und die Nazionale, Civils und Militärgebäude.
- 6) Die Rommiffion ber öffentlichen Unterftügungen. Sie umfaßt alles, was bie

Berwaltung der Civil, und Militarhospitaler, die hauslichen Unterstützungen, die Aufhebung der Bettelei, die Juvaliden, die Taubstummen, die verlassenen Kinder und die Reinlichkeit der Berhaftshäuser betrift.

- 7) Die Kommission ber Transporte, Poften und Versenbungen. Sie übernimmt alles, was bas diffentliche Fuhrwesen, die fahrende Post, die Briefpost, die Remonten und bie militarischen Vorspanne aller Art betrift.
- 8) Die Finang kommission. Sie beforgt alles, was die Verwaltung der Nazionaldomanen und Einfunfte, die unmittelbaren Beisteuern, die Gebolze und Wälder, die Veräußerung der Domanen, die Uffiguate und Rungen angeht.
- 9) Die Kommission der Mobilmachung der Landarmeen. Sie betreibt die Aushebung der Eruppen und ihre Organisazion; die Wassenübungen und die Disziplinirung der Kriesger; die militärischen Bewegungen und Operazionen.
- 10) Die Rommission ber Marine und Ro-Lonien. Sie beforgt die Aushebung der Seeleute, die Organisazion der Seetruppen, die Bertheidigung der Rolonien, die Leitung der Seemacht und ihrer Unternehmungen.
- pulvers. Unter ihrem Betrieb fieht alles, mas bie Manufaktur der Feuers und anderen Waffen,

die Stückgießereien, die Kanonen und andere Kriegesmaschinen, die Fabrikazion des Pulvers, des Salpeters und aller Art von Kriegesmunizion, und die Magazine und Arkendle, sowohl für den Krieg, als für die Marine, anbetrift.

12) Die Rommission ber auswärtigen Beziehungen. Sie betreibt bie auswärtigen Ungelegenheiten und bie Duanen.

III. Jede diefer Rommissionen soll mit Ausnahme derjenigen, von welchen in der Folge die Rede senn wird, aus zwei Mitgliedern und einem Gehülfen besstehen; dieser Gehülfe leistet Sefretarsdienste, und wacht über das Archiv der Rommission.

IV. Die Rommission der bürgerlichen Verwaltungen, Polizei und Tribundle, so wie die der öffentlichen Belehrung, sollen aus einem Rommissar und zwei Gehülfen bestehen. Die der auswärtigen Beziehungen soll einen Rommissar ohne Sehülfen haben. Die des Krieges und der Marine sollen eine sede einen Rommissar und einen Gehülfen erhalten. Die der Finanzen soll aus fünf Rommissaren und einem Sehülfen bestehen. Der Nazionalschatz, das Oberrechnungszbureau (bureau de comptabilité), und das der allgemeinen Liquidazion sollen von allen diesen Rommissionen unabhängig senn, und unmittelbar mit dem Nazionalkonvent und dem Wohlfahrtsausschuß korresspondiren.

V. Dagegen follen die zwolf Rommiffionen mit bem öffentlichen Wohlfahrtsausschuß torrespondiren,

welchem sie untergeordnet sind, und ihm sowohl von der Folge, als von den Bewegungsgründen ihrer Operazionen Rechenschaft ablegen. Annussiren wird der Ausschuss diesenigen dieser Operazionen, welche er den Gesetzen und dem öffentlichen Interesse entges gen findet; und von der andern Seite die Aussertigung ihrer Sachen beschleunigen, ihre respektiven Attribute bestimmen, und die Absonderungslinien ziehen.

VI. Jede dieser Kommissionen überreicht bem diffentlichen Wohlsahrtsausschuß täglich 1) den summarischen Etat ihres Departements; 2) eine Denunziäzion der Misbräuche und Schwierigkeiten, welche sie angetrossen hat; 3) ihre Ideen über Resorm, Bervollsommnung und Beschleunigung der Maaßregeln öffentlicher Ordnung. Die Mitglieder jeder diesser Kommissionen sind für alle ihre gesetwidrigen Handlungen und Bernachläßigungen verantwortlich.

VII. Alle Aemter oder Kommissionen, sowohl burgerliche als militarische, sollen im Namen des Ronvents gegeben, und unter der Billigung des Wohlfahrtsausschusses übertragen werden.

VIII. Die Mitglieder der Kommissionen und ihre Sehülfen sollen von dem Nazionalkonvent auf die Präsentazion des öffentlichen Wohlfahrtsausschusses gewählt werden. Die Kommissionen sollen ihre Busreaurs ohne Berzug unter dem Sutachten des Aussschusses organisiren. Die Ernennung der Angestellten soll ihm gleichfalls zur Bestätigung vorgelegt werden.

IX. Das Gehalt eines jeden dieser Kommissare foll 12,000 Livres und das ihrer Gehülfen 8000 Liv. seyn. Das der Bureauparbeiter soll von dem Wohlfahrtsausschuß sestgesett werden, und sich nicht über 6000 Livres belaufen. "

Der Nazionalkonvent bestätigte bieses Defret. Die Macht des öffentlichen Wohlfahrtsausschusses wurde dadurch so sehr erhöhet, daß dem Ehrgeiz seiner Mitglieder kein anderer Wunsch übrig blieb, als ber der allgemeinen Beglückung. Unglücklicherweise konnte ein solcher Wunsch durchaus nicht in ihnen erwachen.

Wenn ber allgemeinfte 3weck aller Berfaffungen, Gefengebungen und Regierungen-fein anderer ift, als Sicherung des Lebens und Benugung beffelben fowohl jum Beften ber Individuen, als ber gangen Gefellschaft; so konnte die frangofische Regierung Dies fer Zeiten, nachdem fle einmal Freiheit und Gleichbeit zu bem Endziel aller ihrer Operazionen erhoben hatte, nicht anders als bie gange Bestimmung bes menschlichen Geschlechtes verfennen. Die ift ein ungludlicheres Syftem ersonnen worben, als bas ber Freiheit und Gleichheit; nie wird ein unglucffeelige Die Ratur felbst verwirft bie res erfonnen merben. Gleichheit; und wenn nicht alle Bande aufgelof't werden follen, welche bie Gefellschaft gufammenhal ten, fo muß bie politische Freiheit immer großen Einschrankungen unterworfen werden.

Große, wenn gleich schnell vorübergebende Bor-

Vortheile waren es, welche diesem System noch ims mer das Wort redeten. Es hatte der Republik die Mittel gegeben, sich gegen ein unermeßliches Heer von Feinden zu vertheidigen, und erhielt sie noch immer in dem Besitz derselben. Sanz anders wirkte es an den Gränzen Frankreichs, als in dem Innern desselben. Die Vertheidiger ihres Vaterlandes hatten bereits für den Augenblick gewonnen, und noch weit größere Vortheile versprachen sie sich von der Zukunst; wenn die unteren Volkstlassen gewöhnlich nur berecht nen, was sie durch die höheren verlieren, so berechneten die französischen, wie viel durch deren Vernichtung gewannen.

War die Beibehaltung des Freiheits und Gleichheitsspstems aus diesem Grunde vielleicht nothmendig, so erhielt es in seiner Ausübung noch eis nen besonderen Nachdruck durch den moralischen Rigorismus eines Mannes, welcher, für die Freiheit schwärmend, nach und nach dahin gebracht wurde, kein ihr dargebrachtes Opfer für zu groß zu halten. Dieser Mann war Robespierre.

Geboren zu Arras, erzogen im Rangel, unterflügt durch einen Geistlichen, entwickelte Maximilien Robespierre sehr frühzeitig mit nicht gemeinen Talenten einen lebhafte Ehrgeiz. Als Advokat von Arras machte er einen Versuch, seinen Talenten in Paris Huldigung zu verschaffen; da aber der Erfolg feinen Erwartungen nicht entsprach, so kehrte er zu seinen richterlichen Geschäften in Arras zurück. Sein men-

schenfreundlicher Ernft war es, was seine Mitburger bestimmte, ibn als ihren Deputirten nach Paris gu In die Revoluzionsbahn geworfen, umsenden \*). faßte er bas Ibol ber Freiheit mit wuthender Leidens schaft. Der Label, welchen er fich baburch von feis nen Rollegen jujog, vermehrte feinen Fanatismus. Re reiner er fich in feiner Liebe fur das Bolt fühlte, besto geneigter murbe er, Anderen eigennußige Bewegungsgrunde anzudichten. Die Girondiften erwie berten feine Befchuldigungen mit Berfolgungen, und trieben ihn baburch noch mehr ins Uebermaaß. Mit heftigfeit umfaßte er bas Enftem ber Freiheit und Gleichheit; und als eifriger Bertheibiger bef felben bemirfte er gulett ben Sturg ber Gironbiften. Beine Berebfamfeit, Unfangs labm und efgentrifch, bilbete fich in eben dem. Maage, in welchem fein Rachdenken mehr auf Ginen Punkt hingeleitet wurde; und die Wirfungen berfelben wurden burch die Begriffe verstärft, die man fich von feinen Tugenben machte. Reines Gingelnen entschiedener Freund, lebte er nur der Republik. Rousseaur's Schriften waren feine Leitsterne \*\*). Unbefannt mit ben Birfungen

<sup>\*)</sup> Siehe Censure republicaine ou lettre de B. I. Guffroy pag. 66, wo dieser menschenfreundliche Bolfsreprasentant sagt: "Robespierre muß sich erinnern, daß, als wir, als Richter in dem bischöflichen Saal van Arras, einen Morder jum Tode verdammen mußten, es ihm, nach unseren philosophischen und philantropischen Der batten, weit mehr Miche kostete, das Todesurtheil zu unterzeichnen, als mir. «

<sup>\*\*)</sup> S. Garat Memoires, wo bies wieberbolt gefagt wird.

falscher Prinzipe, sand et die Schille weniger in den Prinzipen selbst, als in der Schledtheit der Menschen; und gehöthigt, zu irgend einer Moral-seine Zuslucht zu nehmen, ergriff er den trostlosen Migorisimus, der, um die Lugend aufrecht zu erhalten, das Leben vernichtet. So wurde er durch seine Moral ein Ungeheuer, das man anbetete, dis man genöthigt war, es zu erworden.

Die Hinrichtung Dantons, Camille Desimoulins, Herault : Sechelles und Philippeaux's kann und muß als der wichtigste Moment in der Geschichte ber Tyrannei des Wohlfahrtsaus, schusses betrachtet werden. Wie sehr die Menschlichte beit, dies heiligste aller Sesehe, auch disher war vertett worden, so hatte man es doch für unmöglich gehalten, daß sie in den Personen solcher Männer könnte entheiligt werden; die Machthaber selbst hatten an dem Ersolg gezweifelt, und nur die träge Unsensschlossenheit ihrer Begner hatte ihnen den Sieg verschaffen können. Je bestimmter man sich von diesem Augenblick an — wenn gleich im Stillen — gegen sie erklätte, desto weniger dursten sie,

Rouffeaur's Sas: qu'il saut être severe pour être juste et que soussirie la méchanceté qu'on a le droit et le pouvoir de reprimer, c'est être méchant soi-meme hatte in der Anwendeng, welche Robespierre davon machte, die schrecklichsten Folgen. Man weiß, das Robespierre sehr hausig solgenren Sas Augustins zitirte: Sicuti enim est aliquando misericordia pupiens, ita est crudelitas parcens.

Die Unfertigung ber Bevolkerungstabellen und ber Liften ber Chaatswirthfchaft.

- 3) Die Rommission des Ackerbaues und ber Kunste und Manufakturen. Sie bes schäffigt sich mit Allem, was die Felddfonomie, die Austrocknung und Urbarmachung, die Erzie-hung der häuslichen Thiere, die Vieharzneischusien, die mechanischen Künste und Manusaktursindustrie angeht.
- 4) Die Kommission des Handels und ber Verproviantirung. Sie sorgt für die innerliche Zirkulazion der Lebensmittel aller Art und
  für die Aussuhr und Einführ; sie veranstaltet
  Speicher und Ragazine aller Art; sie betreibt
  nicht nur die Verproviantirung der Armeen, sonbern auch ihre Versorgung mit Kleidungsstücken,
  Wassen und Obdach sowohl im Lager als in
  Sarnisonen. Sie allein hat das Recht der Verhaftnehmung unter der Aussicht des Wohlfahrtsausschusses.
- beiten. Sie übernimmt den Bau der Brücken und Chaussen, das ganze Spstem der Landstraßsen und Kanale der Republik, die Safenarbeit und die Vertheidigung der Kusten; ferner die Befestigungen der Gränzen und die Nazionale, Civil. und Militärgebäude.
- 6) Die Rommission ber offentlichen Uns terftügungen. Sie umfast alles, was bie

Berwaltung ber Civil, und Militarhospitaler, bie hauslichen Unterstützungen, die Aufhebung ber Bettelei, die Invaliden, die Taubstummen, die verlassenen Linder und die Reinlichkeit der Berhaftshäuser betrift.

- 7) Die Kommission ber Transporte, Poften und Versenbungen. Sie übernimmt alles, was bas offentliche Fuhrwesen, die fahrende Post, die Briefpost, die Remonten und bie militarischen Borspanne aller Art betrift.
- 8) Die Finangkommission. Sie beforgt alles, was die Verwaltung der Nazionaldomanen und Einkunfte, die unmittelbaren Beisteuern, die Geshölze und Wälber, die Veraußerung der Domainen, die Affignate und Münzen angeht.
- 9) Die Kommission ber Mobilmachung ber Landarmeen. Sie betreibt die Aushebung der Truppen und ihre Organisazion; die Wassenübungen und die Disziplinirung der Kriesger; die militärischen Bewegungen und Operazionen.
- 10) Die Rommission der Marine und Ro-Lonien. Sie beforgt die Aushebung der Seeleute, die Organisazion der Seetruppen, die Bertheidigung der Rolonien, die Leitung der Seemacht und ihrer Unternehmungen.
- 11) Die Kommission der Waffen und des-Pulvers. Unter ihrem Betrieb steht alles, was die Manufaktur der Feuers und anderen Wassen,

fchenfreundlicher Ernft mar es, mas feine Mitburger bestimmte, ibn als ihren Deputirten nach Paris gu In die Revoluzionsbahn geworfen, umfenden \*). faßte er bas 3bol ber Freiheit mit wuthenber Leibens schaft. Der Label, welchen er fich baburch von feis nen Rollegen jugog, vermehrte feinen Fanatismus. Re reiner er fich in feiner Liebe fur das Bolt fühlte, befto geneigter murbe er, Anderen eigennutige Bewegungsgrunde anzudichten. Die Girondiften erwieberten feine Beschuldigungen mit Berfolgungen, und trieben ihn dadurch noch mehr ins Uebermaaß. Mit Beftigfeit umfaßte er bas Enftem ber greibeit und Gleichheit; und als eifriger Bertheibiger bef felben bewirfte er julett ben Sturg ber Gironbiften. Seine Berebfamfeit, Unfangs lahm und efgentrifch, bilbete fich in eben bem. Maage, in welchem fein Rachdenken mehr auf Einen Punkt bingeleitet murde: und die Wirfungen berfelben wurden burch die Begriffe verstartt, die man fich von feinen Tugenben machte. Reines Einzelnen entschiedener Freund, lebte Rouffeaur's Schriften waren er nur der Republik. feine Leitfterne \*\*). Unbefannt mit ben Birfungen

<sup>\*)</sup> Siehe Censure republicaine ou lettre de B. I. Guffroy pag. 66, wo biefer menschenfreundliche Bolkerprafenstant fagt: "Robespierre muß sich erinnern, baß, als wir, als Richter in dem bischöflichen Saal van Arras, einen Morder zum Tode verdammen mußten, es ihm, nach unseren philosophischen und philantropischen Des batten, weit mehr Muhe kostete, das Lobesurtheil zu unterzeichnen, als mir. «

<sup>\*\*)</sup> S. Garat Memoires, wo bies wieberbolt gesagt wird-

falscher Prinzipe, sand et die Schüld weniger in den Prinzipen selbst, als in der Schlechtheit der Menschen; und geltsthigt, zu irgend einer Moral-seine Zuslucht zu nehmen, ergriff er den trostlosen Mgorissmus, der, um die Tugend aufrecht zu erhalten, das Leben vernichtet. So wurde er durch seine Moral ein Ungeheuer, das man anbetete, dis man gendthigt war, es zu ermopven.

Die Hinrichtung Dantons, Camille Desimoulins, Herault Gechelles und Philippeaux's kann und muß als der wichtigste Moment in der Geschichte ber Thrannei des Wohlsahrtsaus, schusses betrachtet werden. Wie sehr die Menschlichte keit, dies heiligste aller Gesehe, auch disher war vertett worden, so hatte man es doch für unmöglich gehalten, daß sie m den Personen solcher Männer könnte entheiligt werden; die Machthaber selbst hatten an dem Ersolg gesweifelt, und nur die träge Unsenschlossenheit ihrer Gegner hatte ihnen den Sieg verschaffen können. Je bestimmter man sich von diesem Augenblick an — wenn gleich im Stillen — gegen sie erklärte, desto weniger dursten sie,

Rouffrang's Sat; qu'il faut être severe pour être juste et que souffrir la méchanceté qu'on a le droit et le pouvoir de reprimer, c'est être méchant soi-meme hatte in der Anwendung, welche Robespierre davon machte, die schrecklichsten Folgen. Man weiß, daß Robespierre seht haustg solgenten Sat Augustins zitirte: Sieutienim est aliquando misericordia puniens, ita est crudelitas parcens:

nachbem ihre eigene Sicherheit in Sefahr gefommen war, auf halbem Wege steben bleiben; nur eine fürchterliche Konsequenz konnte sie retten, wenn sie nicht unwiederbringlich verloven waren.

Eine große Rachlese war noch zu halten. Gowohl die Ultrarevoluzionare als die Rachfichtsvollen mußten, ba fie einmal als Verfehworer betrachtet und behandelt maren, einen bebeutenden Unhang ba-Wie verschieden diese Personen auch in ihren Gefinnungen fenn mochten; bennoch warf man fie als Mitverschworne gegen die Republik gufammen; und so wurden vor das Revoluzionstribunal in bem bunteften Gemifch geführt: P. Gaspard Chaus mette, Gelehrter und gewefener Agent bei ber Gemeinde von Paris; J. B. Gobet, gewesener Bis Schof von Paris; Arthur Dillon, ein geborner Englander, gewesener Divisionsgeneral bei ber Arbennenarmee; C. Charbin, ein Buchbanbler; A. D. L. Duplessis, Wittwe Camille Desmoulins, brei und zwanzig Jahr alt; P. Gimon, Deputirter beim Ragionalfonvent; J. g. Boreter, ein Papierbanbler; Roury Grammont . Rofelly, Generals abjutant bei bem Revolugionsheer; M. Dourp Grammont; Cohn bes vorigen, als Lieutenant im Revoluzionsheer angestellt; M. M. F. Coupil, Wittme Beberts; 3. 3. Lacombe, ein Rentenier; 3. Montain Lamby, ein Accoucheur; 3. g. Lam. bert, Schließer bei bem Berhaftshause Luremburg; Untoine Burel, Abjutant bei ber Alpenarmee; 3.

D. A. le Braffe, Bleutenant bei ber Genbarmerie; C. Dumas, Rorporal bei bem Revolnzionsheer; m. m. u. Barras, Mitglied bes Diftriftsbitefto. rimus von Louloufe; G. B. Lacroir, Mitglieb bes Revolutionsausschuffes der Setzion Unite; 2. B. Chenaur. bemaliges Mitglied ber provisorischen Semeinde von Paris; P. A. Pragnen, Kommis bei ber Monftrungstammer; J. D. Beiffer, Brigge Begeneral bei ber Westarmee; G. R. Lafalle, Ras pitan eines Rauffartheischiffs; R. A. Barbe, Unteroffizier bei ber Revoluzionsamme; 3. 8. Etnft Buder, ebemals Ingenieur auf St. Domingo. biefe Versonen wurden der Mitschuld an der Berfcworung angeflagt, welche Bebert, Ronfin, Cloots und Undere angestiftet batten, Die Ragionalreprafentagion aufzuldfen, die republifanische Regierung zu vernichten, bie Guveranitat bes Bolts an fich gu reife fen, und bem Staat einen Eprannen ju geben. Bon Bobet murbe behauptet, er habe niemals aufgehort, ein Berfchworer ju fenn. Chaumette's Mitfchuld fand man in seinem Betragen als Profurator ber Gemeine be von Paris gegrundet; vorzüglich aber in feinem Beffreben, mit Gobet, Cloots, Bebert, u. f. m. ben Gebanken an eine Gottheit ju vernichten, und biefrangofische Regierung auf den Atheismus zu grum ben, um ben Verleumbungen ber auswärtigen Machte Babrheit zu geben. Grammont Bater und Gobn, Barras, Lapalus, u. f. w. wurden Spieggefellen Ronfins genaunt. Diffon follte als Mitschuldiger Du-

mouriei's ben Ructjug ber Preugen begunftigt baben: aufferbem aber murbe er angeflagt, mit bem Deputirten Simon und mehreren Unberen, ju welchen man auch Desmoulins Wittme und ben Schließer Lame bert gablte, in feinem Gefangniff, eine Berfchworung angegettelt gu haben, beren Endzweck fein anderer gemefen mare, als bie Berfehmorer Danton, Camille Desmoulins, u. f. w. dem Arm ber Ragionalgereche tigfeit ju entreiffenge bie Bolfereprafentauten ju zer morben und die Tyramei wiederherzustellen ... Debrete Zeugen murben fiber bie Berfchworung in bem Ge fangniß von Lucemburg abgebort. - Die Untersuchung bauerte einige Sage. Bum Tobe verbammt wurde bie gange Gefellschaft bis auf Chardin, Boreter, Lams bin, Dumas, Chenour, Pragnen und Barbe. hinrichtung geschah an eben biefem Lage.

Diftrichtungen waren Furcht und Ahschen in den Gemüsthern aller Einwohner von Paris; Furcht bei den Rachgiebigen, Abschen bei den Jähen; und da die Wenschlichkeit nie ungestraft verlett wird, und die Grausamkeit über kurz oder lang auf ihre ersten Urheber zurückfallen muß, so dachten die meisten Mitglied der doch Wohlsahrtsausschusses auf Wittel, das Unsgewitter von sich abzuleiten. Das sicherste von allen war, den Blisstrahl der Nache auf ein einziges Haupt hinzusübren. Dies war Nobespierre's. Nur Cousthon, St. Just und Lebas nahmen keinen Antheil an dieser Politik.

verlend ihn durch Vergötterungen noch verhafter zu machen; vorzüglich Barrere, Collot d'herbois und Bils land. Varennes; Männer, welche, als ehrmalige Absliche, zur zweiten Rolle geboren, troß ihren Talenten, sich nie zur ersten erheben wollten, weil sie die minder sichere war.

Die ift einem affatifchen Enrannen auffallenter gehulbigt worden, als Robespierre'n in ber letten Beriode feines politifchen Lebens. Täglich lief fich Die Gefellschaft der Jakobiner mahrend feiner letten Rrantheit nach feinem Befinden erfundigen. Biele. anbere Bolfsgefellschaften folgten ihrem Beispiel. In folgenden Ausbrucket Schrieb 3. P. Beffon, ein Mitglied ber Bolfsgesellschaft von Manosque, im Diffrift von Forcalquier, an ihn: »Du erleuchteft Den Erbfreis burch beine Schriften; bu burchftromft sbas Berg ber Enrannen mit Schrecken und bie " Bergen ber Bolter mit Bertrauen; bu erfullft bie "Welt mit beinem Ruhme; beine Grundfate find bie Der Ratur, beine Sprache ift bie ber Menschlich. »feit; bu verebelft bas menschliche Geschlecht; bein » Genius und beine weife Wolitit retten die Rreiheit: Durch die Tugenden beines Bergens und burch bie Serrichaft beiner Bernunft lehrft bu Die Rrangofen sfür die Kreiheit leben und fterben, und Frantreich, das ehemals fo ftolze Frankreich, die Gleich. » beit angubetent. Schone beiner Gefundheit gu unfe-"rem Gluck und unferem Rubm; bein "wie bas bei-

enige, beschwort dich mein Berg barum, au. f. w. Die Befellichaft ber Ronftitugionsfreunde nannte ibn ben Bater bes Patriotismus. . Gie athmen noch. schrieb ein Burger von Befoul an ibn; » Sie athmen -noch jum Gluck bes Baterlandes. Unsterblichen »Dant bafür bem bochften Wefen, welches über ihre " Tage macht; es weiß, wie fostbar fie bem Bater. rlande find. Dicht eber follen Gie aufhoren ju wirgfen, als bis bie Freiheit feine Feinde mehr bat; . benn bies ift ihr Thatenfreis, vom Schickfal felber - vorgezeichnet und gang ihrer großen Seele murbig. -Dupont, ehemals Rriegestommiffar im Rorbbepar. tement, begann ein Schreiben an ibn mit folgenden Worten : » Robespierre, tugenbhafter und unbesteche »licher Republifaner, fefte Stuge und unerschutterlie "de Saule ber einen und untheilbaren Republit ber » Frangofen, vergonne, bag ein Burger, ber von beinen erhabenen Grundfagen burchbrungen ift, weil »er fich burch beine licht und Barme verbreitenden > Schriften genahrt bat, welche ben remften Dartriotismus und die ruhrendfte und grundlichfte Deoral athmen; vergonne, baf er vor beinem Tribunal-» bie Gerechtigfeit anrufe, welche beiner großen Scele simmer eigen war. « Ein Mitglied des Direftoriums im Diftrift von Montpellier fchrieb : » Die Natur » hat mir einen Gobn gegeben; ich babe es gewagt, - bas Sewicht beines Namens auf ibn zu legen. ", » Moge er feinem Baterlande einst eben fo nublich "und theuer werden, als bu!" Einer feiner Schulfreunde

freunde schloß sein Schreiben mit folgenden Worten:
"Sättigen will ich meine Augen und mein Berg an
"beinen Zügen, und durchglüht von deinen Tugen.
"den, will ich zu den Meinigen zurückfehren. "Der Generalkonseil der Gemeinde von Marion sagte in einer Zuschrift, in deren Eingang er Robespierre'n den Gesetzgeber und Vater des guten Volks nannte:
"Der Generalkonseil und die ganze Gemeinde werfen "sich zu Ihren Füßen, hoffend, daß Sie gestatten "werden, daß sie ihren hirten (den Geistlichen Arzitgaux) noch länger behalten dürfen. Ein Ingenieur trieb die Schmeichelei so weit, daß er in seinem Schreiben sagte: "Das Vaterland, die Ratur und "die Gottheit sind dir eine dreisache Krone schule "big. ").

Wenn diese enthusiastischen Zuschriften aus allen Gegenden des Reichs Ausmunterungen waren, so fehlte es nicht an anderen, welche auch den eutschlossensten Eprannen wurden zum Wanken gebracht haben. Bald nach Dantons hinrichtung erhielt Robespierre folgendes anonyme Schreiben:

»Robespierre! Robespierre! Ich febe es, bu ftrebst nach ber Diktatur, und willst eben die Freisbeit wieder vernichten, welche dein Werk ist. Du baltst dich für einen großen Staatsmann, weil du die festesten Saulen der Republick umgeworfen hast. Auf eben diesem Wege gelangte Richelieu zur herrschaft.

<sup>\*)</sup> G. Rapport fait par Courtois p. 201 sq. Funfzehnter Theil.

Unffreitig war Richelieu ein großer Staatsmann; of. ters versuchte man fein Gluck ju gertrummern; gelang es. Warum? Weil man von der Grofe feis nes Genies nicht hinlanglich überzeugt mar. Un bie fer umbefannten Rlippe mußten alle Plane fcheitern. Aber ein Einzelner, ber, anftatt fich biefem Rolog pon Lift, Genie und Politik auf Schleichwegen ju nabern, Entschloffenheit genug gehabt batte, mit Ge fahr feines Lebens ben Rnoten mit einem Streich ju gerschneiben, murbe gewiß feinen 3med etreicht baben. Das ift bas mabre Mittel, bas Genie und bie Bewandtheit ber Eprannen ju beffegen. Gut, No. bespierre! Du bift Danton, Lacroir, u. f. w. guvor. getommen; aber halte bich beshalb nicht fur einen großen Mann; glaube besmegen nicht triumphirt ju baben. Bie willft bu einen Ueberfall vorherfeben und vermeiben? Wie willft bu bem Brutus ober bem Savola entrinnen? Ja, entschloffen find wir, bich ju morben, und Franfreich von ber Schlange ju befreien, bie es vergiftet und tobtet. wir fennen beine Entwurfe; wir burchschauen alle Bittre! Bittert mit ibm, ibr Debeine Unstalten. sempirn alle; Racher bes Baterlandes find im Begriff, euer Blut ju verftromen. Robespierre! umgieb bich mit Bachen und Satelliten und Schwarzen und Stlaven; ich werbe in ihrer Mitte fenn. breifigmal bin ich im Begriff gewefen, meinen vergifteten Dolch in beine Bruft gu ftoffen; und nur ber Bebante hat mich abgehalten, bag ich, ein zweiter

Brutus, Diefen Ruhm mit allen ben Unglücklichen theilen muß, welche die Schlachtopfer beiner Buth Ja, befreien wollen wir Frankreich von beweinen. bem verfchmitteften Eprannen, den es jemals gab, bon bem Urheber unferer Leiben; mabrend unfere Rinder an ben Grangen fechten, wollen wir uns mit biefem Berbienft begnügen. - Unglücklicher ! hast bein Baterland verfauft. Mit Rachbruck sprichst bu wider die gegen uns verbundeten Engannen, und gerabe ihnen willft bu uns überliefern. haft bu ihnen unfer Blut, unfer Gold, unfere Lebens, mittel, unfere Provingen. Um über zwanzig Meilen Landes berrichen ju tonnen, verfprichft bu ihnen, uns einen nach bem andern erwurgen - uns burch uns felbft ermurgen zu laffen. Bas haben wir bir ges' Sind wir nicht beine Bruder, beine Rolles ' gen, beine Freunde? - Da, Bofewicht! fferben wirft bu, fterben von Sanden, die du am wenigften fürchteft. Saft du mobl je über bas scheufliche Berbrechen nachgebacht, wozu bu bich anbeischig mach-Bie! uns umfommen laffen, ben einen hach bem andern, beine Rollegen, Die Obrigfeiten, bas Bolt, burch bas Schwert, burch Mord in Gefang. niffen , burch Sunger! Bie! Franfreich auf zwei Millionen Menfchen und noch weniger gurucfführen! Bie! einen Defenfivfrieg unterhalten, um unfere Rries ger einen nach bem anbern burch bas Schwert ber Despoten ermurgen ju laffen, bie bu fo febr ju baf. fen vorgiebft! Wie! Franfreich in einen großen Rirch

bof verwandeln burch Gefete, beren erzwungene Uebertretung mit bem Tobe bestraft werben fou! Sage mir, Robespierre, gab es je einen Eprannen, ber dich übertraf? — Rein, du follft nicht fterben! Bir wollen unfer Baterland nicht von einem folchen Ungebeuer befreien. Bir felber wollen ben Tob umfangen, wenn es fenn muß. Aber es ift die bochfte Beit jur Reue! Entfage beinen Entwurfen. babe bich ehemals geliebt, weil ich bich für einen - Republikaner bielt. Ich liebe bich noch gegen meine beffere Uebergengung. Aber fürchte biefe eifersüchtige Liebe, bie bir nicht verzeihen wird, wenn bu nur um einen Schritt weiter gebeff. Merfe ben Rath, ben ich bir geben werbe, wofern nur noch eine Spur pon Baterlandeliebe in bir ift. Seit 1789 baft bu noch nicht als Privatmann leben fonnen. Gut! fange jest an, mit allen Frangofen auf gleichem guß Dies Opfer bift bu dem Baterlande und au leben. bem bffentlichen Miftrauen schulbig. Man fann beis ner entbehren. Biele Unbere fonnen bie Rreibeit an beiner Stelle vertheibigen. Rann fich bein Ehrgeig nicht zur Entfagung bequemen, fieb, fo bift bu ein Berrather und mußt fterben. Dibr, feine ungluck. lichen Rollegen im Musschuff, butet euch, feine Ent. wurfe zu begunftigen. Beiner als ibr, murbe er faum ben Gipfel ber Macht erfliegen baben, fo murbet ibr feine Opfer werben. Ein Enrann weiß nichts von Breundschaft, und allju große Dienfte battet ihr ibm ermiefen, als bag er euch nicht haffen follte.

nein, dahin soll er nicht gelangen; bei ber Freiheit schwör' ich, daß er nicht dahin gelangen soll. Denk auf deine Rettung, Robespierre! Aufgedeckt find deine Entwürfe. Ein Schreiben, wie dieses, wird in Form eines Zirkulars allen Sekzionen von Paris mitgetheilt. Wir halten nicht länger an uns, als bis du dich erklärt hast. Verdiene noch einmal die offentsliche Achtung, oder es ist um den größten der Verzähler geschehen. \*\*)

Ein anderes Schreiben abnlichen Inhalts lautete folgendermaßen:

»Du lebft noch, Enger, mit bem reinften Blute Frankreiche besprütt - henter beines Baterlanbes! Du lebst noch. Sore also! Gebarrt hab' ich und barre noch, bag ein ausgehungertes Bolf bie, Stunde beines Tobes schlagen laffen wirb, bag es in seiner. gerechten Buth bich aufs Schaffot Schleppen foll -- Sollte mein Sarren vergeblich fenn, follte die Erfüllung meines beißen Wunsches noch lange ausbleiben; fo bore! lies!' Diefe Sand, welche bein Cobesurtheil ichreibt; Diese Sand, welche beine irren Blide zu entbeden fuchen; biefe Sand, welche bie beinige mit Abschen bruckt - wird bein barbarisches Berg burchbohren. Läglich feb ich bich; täglich bin ich in beiner Gefellschaft, und jebe Stunde behnt fich mein Urm, beine Bruft ju suchen. — Größter aller Bofewichte, lebe noch einige Lage, um an mich

<sup>\*)</sup> S. Rapport de Courtois p. 200.

zu benken; schlummre, um von mir zu traumen, bange Furcht bereitete bich vor zum Schaffot, Abieut — Roch heute will ich mich an beiner Bangigkeit weis ben. a \*)

Bu diesen treulosen Kollegen, diesen anfrichtigen Bewunderern und diesen wüthenden Widersachern gessellten sich noch einzelne auswärtige Mächte, um Nobespierre's Sturz zu beschleunigen. England schuf ihn geradezu zum Alleinherrscher Frankreichs, und sprach von den Armeen der Acpublick immer als von Robespierres Söldnern. Andere Mächte folgten dies seispiel, indem sie ihn zum Gegenstand ihrer Maniseste machten.

Robespierre feste zwar allen biefen Gefahren ben festen Duth eines Republikaners entgegen; aber fein Gemuth wurde mit jedem Tage finfterer, indem er fich überall von Beinden umgeben fab. Daß man ihn nicht lieben fonnte, wußte er; dag man Urfache hatte, ibn ju furchten, fagte ibm die leifeste Erinnerung an fein Verfahren gegen eingebildete ober wirkliche Feinbe bes Baterlanbes. Um meiften begann er feine Rollegen zu fürchten; aber indem er vor ihnen gitterte, machte er fich noch burch die Bertheibigung feiner Grundfage furchtbar. Seine Ausspruche murben immer ichneibenber. Chen berfelbe Mann, ber in fruberen Epochen nicht Borte genug finden tonnte, um feinen Gebanten auszubrucken, murbe in eben

<sup>\*)</sup> S. Courtois p. 224.

bem Grabe lafonisch, in welchem fich seine Sebanten auf ihn felbst zusammenengten, und feine Furchtbar- feit gewann nicht wenig baburch.

Um sich noch mehr zu schüßen, umgab er alle' diejenigen mit Spionen, in welchen er nur einen Rest gesährlicher Energie vermuthete. Unter seinen Papieren hat man eine Wenge Berichte gefunden, welche beweisen, daß Legendre, Bourdon (von der Dise) und mehrere andere Konventsmitglieder auf jedem ihrer Tritte von Auspassern verfolgt wurden \*).

Mehr als alle übrigen Mittel sollte ihn ein neues Spstem allgemeiner Polizei schüten, nach welchem alle der Berschwörung Berdächtigen von allen Puntten der Republik vor das Revoluzionstribunal von Paris gestellt, alle gewesene Ablichen und alle Fremsden, die nicht zu neutralen Nazionen gehörten, Paris, die Festungen und die Seestädte Frankreichs innersbalb zehn Tagen verlassen, und alle Bürger ihren Obrigkeiten oder dem öffentlichen Wohlsahrtsausschuß jede Geseswidrigkeit anzeigen sollten.

Von der Volksgunst emporgetragen, und durch die scheinbare Vergötterung seiner Kollegen auf seiner schwindelnden Sobe erhalten, glaubte Robespierre durch bloße Ronsequenz in seinen Grundsätzen jeder Rache entrinnen zu können. Fürchterlich waren die Folgen dieses Wahns; nie ist das Leben eines einzelnen Wenschen durch größere Blutströme hingehalten worden.

<sup>- \*)</sup> S. Courtois p. 127.

Die Hinrichtungen' wurden mit jedem Tage scheußlicher; und von allen Personen in Paris war der Scharfrichter am meisten beschäftigt. Mit dreißig Personen wurden jest die Karren bestachtet, wels che die Verurtheilten der Suillotine zusuhrten; und anlegen mußte man einen Graben in der Vorstadt St. Antoine, um das verströmte Blut aufzusassen. So wüthend wurde im ganzen Umfang der Republik guillotinirt, daß man die Jahl der täglichen Schlachtsopfer während dieser unglückseeligen Periode auf 300 angiebt.

Vorzüglich traf das Schwert ber Gleichheit alle biejenigen Personen, bei welchen sich ein lebhafter Abscheu des neuen Spftems voraussepen ließ.

Den 19. April wurden 16 Personen hingerichtet, welche kein anderes Verbrechen begangen hatten, als — Abliche zu seyn, ober dem ehemaligen hofe als Banquiers, oder Gesandte, oder Krieger Dienste gesleistet zu haben; an ihrer Spise stand der Banquier Laborde, ein Greis von 70 Jahren.

Un ben folgenden Tagen wurden die Mitglieder ber Parlementer von Paris und Toulouse, 78 an der Zahl, aufs Schaffot geführt, ohne daß man sie eines anderen Verbrechens überführen konnte, als — in den Verhäftshäusern von Dijon und Paris zum Nachtheil der gegenwärtigen Machthaber gesprochen zu haben \*).

<sup>\*)</sup> Moniteur l'an II. de la Rep. Nro. 218. pag. 884. cel. I-

Bu biefen Unflucklichen geborte, außer Lepel, letiet, bem Stifter bes Jafobinerflubs, auch ber ehrmurbige gamvignon .Malesherbes. Schreiben an ben Prafibenten bes Mazionalkonvents bom 11. Des. 1792 ift oben mitgetheilt worden \*). Unftreitig mar fein ganges Berbrechen in bemfelben enthalten, wenn man nicht annehmen will, daß feit Beburtsadel und fein Bermogen ben Sag und bie Lufternheit ber gegenwartigen Machthaber reigten. Chemals erster Prafibent der cour des aides und gulet Minifter und Staatsfefretar, batte fich Males. berbes gleich beim erften Ausbruch ber Revoluzion auf fein gandgut jurucfgezogen, wo er, in bem Schoof feiner Familie, unter allen ben politischen Sturmen, die fein Baterland bewegten, alle bie greuben genoff, welche Beiterkeit und bas Bewußtfenn großer, bem Staat geleifteter Dienfte'gemabren; burch landliche Beschäftigungen und eine wohlverstandene Bohlthätigkeit wurden diese Freuden noch erhöht. Mit einem Spaten in ber Sand burchwanbelte ber zweiund flebzigidhrige Greis an einem Dezembertage feinen Garten, fals brei Mitglieber eines naben Rebos luzionsausschuffes, von der Munizipalität bes Orts begleitet, auf feinem alten Schlofe anlangten, um feinen Schwiegersohn Lepelletier . Rofambo und feine Tochter ju verhaften. Malesberbes verlor auch in biefem fürchterlichen Augenblick feine Befonnenheit

<sup>\*)</sup> Band XI. p. 183.

Eben war er bamit beschatigt, feine untroff. nicht. lichen Enkel zu beruhigen, als die Satelliten bes Boblfahrtbausschuffes von neuem erschienen, um auch ibn mit dem Reft feiner Familie nach Paris ju fub-Abgesondert von den Uebrigen sperrte man ibn Unfange in Das Berhaftshaus ber Mabelonettes ein; aber dies mar mehr, ale ber liebende Greis ju ertragen vermochte. Er bat - jum erftenmal in feis nem Leben - um Bereinigung mit feiner Kamilie. Diefe Bitte murbe gemahrt. Man führte ihn in bas Befangnis von Port libre. Gein Eintritt in baffelbe perbreitete eine allgemeine Befturzung unter ben übris gen Gefangenen, inbem fie faben, 'bag weber Ginfichten noch Tugend vor Proffripgionen retten fonn-Chrerbietig bot man ihm ben besten Plat im Gefangniß an. Diefer Plat, antwortete Malesherbes, gehort bem Greife bort, ber gewiß noch alter ift, als ich. Lepelletier Rosambo wurde zuerst bin-Tages barauf (2. Floreal) führte man gerichtet. auch Malesherbes, feine Lochter, feine Enfelln und ben Gatten berfelben vor das Revoluzionstribunal. Sie wurden jum Tobe verdammt. Malesberbes teigte am Tage ber himrichtung feine gange Beiter-Die Erfcheinung des Karrens, ber ibm gum feit. Blutgerufte abholen follte, vermochte nicht, ibn in einer Unterhaltung ju ftoren, Die er mit einem feiner Nachbarn batte. Dit über ben Rucken gufammengebundenen Sanden aus dem Rerter geführt, folperte er über einen Stein. » Das nennt man eine ungluchliche Vorbedentung, a fagte er lächelnd; »wär' ich ein Römer, so wurd' ich umkehren. Seim Abschied aus dem Kerker sagte Malesherbes Tochter, ihres. Vaters würdig, zu der Bürgerin Sombreuil, welche ihren Vater, Souverneur der Invaliden, an den schrecklichen Septembertagen den Klauen der Morder entrissen hatte; "Sie haben den Ruhm geschabt, Ihren Vater zu retten; mir bleibt nur der Trost, mit dem meinigen zu sterben. Drei Genestazionen wurden in dieser Familie zugleich vernichtet. \*).

Quel est donc ce viellard . . . et par quelle injustice? —

Quoi, Malesherbes, c'est toi qu'on entraîne au sup-

Ta fille y marche aussi! son époux, leurs enfans Sont frappés à la fois, l'un sur l'autre expirans! Trois generations s'éteignent comme une ombre! Homme pur, calme-toi dans la demeure sombre; Qui connut tes vertus, pour toujours est en deuil; Le tendre humanité gémit sur ton cercueil; Tes bourraux sont siétris; ta memoire est cherie;

Tes bourraux sont flétris; ta memoire est cherie L'honneur de ton supplice a couronné ta vie.

Lamoignon Malesherbes Verdienste sind in folgenber Schrift entwicklt worden: Notice historique sur Chrétten Guillaume Lamoignon Malesherbes par Jean Beptiste Dubois. Man sehe über ihn Boltaire's Brief an Herrn von Argental. Um aber diesen seltenen Mann ganz kennen zu lernen, muß man ihn in seinen eigenen Schriften anssuch, 3. B. in den Memoires pour servir à l'histoire du droit public de la France; ou reducil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la

<sup>\*)</sup> In einem Gebicht, ma prison betitelt, fagt Al. Segur uber biefe icheufliche hinrichtung:

Dann kam bie Neihe an die ehemaligen Generalpächter, welche alle mit einer Entschlossenheit starben, die mit dem Sybaritismus ihres früheren Lebens in einem auffakenden Kontraste stand Das ihnen zur Last gelegte Verbrechen war — ein Romplott gegen das französische Volk, durch Begünstigung der Feinde der Republik, durch Bedrückung der Franzosen, durch Ankeuchtung des Tabaks, durch übermäßige Prozente, durch Plünderung des Volkes und des Razionalschapes, um ihm die zur Fortsetzung des Krieges nothigen Summen zu entziehen. hinzgerichtet wurden sie den 8. May.

Bu ihnen geharte auch Lavoisier; und mit allgemeinem Bedauern sah ganz Europa diesen Generalpächter sein Lebem auf dem Schaffot verbluten, als einen Mann, der die Chemie zur Wissenschaft erhoben und eben so rastlos an der Vervollskommung anderer Wissenschaften gearbeitetet hatte. Groß waren seine Verdienste selbst um die Revoluzion. Er war es, der die Fabrikazion des Pulvers auf den einfachsten Mechanismus zurückgeführt hatte; er war es, der das Graben des Salpeters erleichterte, und dadurch lästigen Haussuchungen wehrte; er war es, welcher ganz neue Ausschlüsse über den Ackerdau gab \*); er war es endlich, der, an die

cour des aides depuis 1756 jusqu'au mois de Juin 1775. A Bruxelles 1779.

<sup>\*)</sup> In einer Schrift, betitelt: Richesses territoriales de

Spitze bes Nazionalschatzes gestellt, eine eben, so strenge als einfache Verantwortlichkeit, organisirte. Mit allen diesen Verdiensten vermochte er nicht, dem Has der Machthaber zu entgehen, welche seine Mensch-lichkeit mit dem Tode bestraften, indem sie sich seines Vermögens bemächtigten. Wenig Tage vor seinet Hinrichtung kündigte, er seinen Feinden eine ganz neue chemische Entdeckung an; allein ihre Antwort war: Frankreich bedürse dergleichen nicht mehr \*).

Chamfort farb um biefe Zeit an felbst beige brachten Bunden, Mit Enthuffasmus war biefer wißige Mann ber nemen Ordnung ber Dinge entge. Sogar die Armuth, in welche er burch gengangen. die Revoluzion gerieth, hatte feinen Eifer nicht ab-Dem wilden Blutvergiegen ber Schreckens. gefühlt. periode war es aufbehalten, ibn jur Befinnung ju Seine fubne Sprache gegen den Bobl. fabrtsausichuffes richtenb, überschüttete er ibn mit ber beiffenbften Satpre. Chemalige Berbindungen mit Roland, bem er bie Stelle eines Bibliothefars an der Ragionalbibliothet verdanfte, Dienten feiner Berbaftung jum Bormande. Ins Gefängniß ber Mabelonettes gefchleppt, wurde er zwar nach einigen Lagen wieder losgegeben; aber er ftand von diefem Augenblick an unter ber Obbut eines Genbarmen. 218 er jum zweitenmal in ben Rerfer geworfen werden follte,

<sup>\*)</sup> S. Notice sur la vie et les travaux de Lavoisier par Fourcrey,

befchloß er, fich felbst das leben zu nehmen. Es gelang ihm, in sofern er bald darauf, trop der erhaltenen Pflege, an den Folgen seiner Wunden starb \*).

Guffav Decheseaux batte fich aus bem Konwent, beffen Mitglied er mar, in ben Choof feiner Ramilie guruckgezogen. Bufrieben lebte er auf ber Infel Rhe, als er, feinem Zufluchtsort entriffen, por bas Revoluzionstribunal von Rochefort geftellt, und von demfelben als goberalift jum Schaffot verdammt Bon feinem Rerfer aus fchrieb er an feine murbe. funge Gattin: "Muth, theure Janun! Er marbe 's bir vielleicht gebrechen, wenn bu nur Gattin mae 'sreff: aber bu bift auch Mutter, und die Ratur, "welche immer ihre Rechte behauptet, wird beine Bartlichkeit auf unfere Abele binrichten. Beruhige . bich, Fanny; um beiner Tochter eine befto gefun-» bere Milch ju geben. Schlummere ein und ermas sche mit bem Gefühl ber Unschuld beines Freundes. 's Von allem getrennt, was ibm theuer ift, bulbet er win biefem Befühl mit Entfagung und fürchtet bie Bufunft nicht. - - Rury vor feiner hinrichtung Schrieb eben biefer gefühlvolle Mann: - Aufheben » follft bu alle meine Briefe, Damit einft unfere Rin: ber die Geschichte meines Glucks und meiner Leis » ben lesen mogen. Ich mußte beine hoffnung unreterbalten; um Abelens Dafenn gu fichern. Beute,

<sup>\*)</sup> S. Notice sur la vie de Chamfort par Ginguene. Paris, 1794

widrtliche Freundin, kann ich dir die Wahrheit sagen, »weil ich mich dem fürchterlichen Augenblick nahere, wo du sie auch ohne mir ersahren wirst. Bei der battlichen Liebe, die uns vereinigte, bei unseren bei der Bindern, die deiner bedürfen, bei unserer Mutter, beren Dasenn ich, durch zwei Monden nagenden Rummers, abgekürzt habe, beschwör' ich dich, Fanny, beine Fanny, um Entsagung, um Standhaftigkeit. Weine Seele verliert sich in die deinige; meine letz ten Augenblicke werden minder grausam senn, weil ich, mit deinem Bilde allein beschäftigt, den tröst lichen Gedanken verfolgen werde, daß die Erzie, bung meiner Kinder durch meinen Lod nicht leiden wird. \*\*)

Auch gegen bas weibliche Geschlecht wurde in Masse gewüthet. Vierzehn junge Madchen von Verstum wurden zum Tode verurtheilt, weil — sie auf einem Ball getanzt hatten, den der König von Preussen daselbst gab. Zwanzig Säuerinnen aus dem Polston hörten das Todesurtheil, das über sie ausgessprochen wurde, mit einer Gelassenheit an, welche ihre Unschuld eben so sehr bewies, als ihre Einfalt. Eben so gelassen suhren sie auf den Revoluzionsplatz. Erst als man einer von ihnen den Säugling entrist, den sie in ihren Armen hielt, stieß sie das Gesschrei der Berzweislung aus, und wurde zum Dank siese Gefühle von allen zuerst guistotinirt.

<sup>\*)</sup> Histoires des Prisons Tom, IV. p. 350. eq.

Gleich bem Tobesengel lahmte ber Schreck alles, indem er bald den Greis und bald den Jung ling, bald die Matrone und bald die Jungfrau er griff, und alle, bunt unter einander gemischt, den verschlingenden Abgrund zusührte. Und in dieser schrecklichen Zeiten, wo die Dumpsheit mit jeden Tage zunehmen, und der Glaube au eine leitend Vorsicht aus der Seele aller Unglücklichen durch ein Uebermaaß von Elend verschwinden mußte, befretirt der Konvent, auf Robespierre's Vorschlag, den Glauben an die Existenz eines hochsten Westleit

Man murbe in die Bersuchung gerathen ju glaus ben, bag bies ein neuer Aft des Despotismus gemefen fen, wofern es nicht erwiesen mare, bag ber Blaube an ein bochftes Wefen und an bie Unfterblichfeit ber Seele bem Gemuthe Robes. pierre's tief eingepragt, vielleicht fogar nothwendig Gein finsterer haß gegen Cloots, feine Ungufriedenheit mit bem Berfahren Chaumette's, feine Difbilligung bes Epituraismus Danton's, alle biefe und abnliche Erfcheinungen beweifen, bag er ben Atheismus wirklich verabscheute; und bie bebrangte Lage, worin ibn fein Rigorismus verfett batte, trug gewiß nicht wenig bagu bei, jenen Lehren ber Religion in feinem Gemuthe eine Evideng ju geben, welche er auf feine Mitburger übergutragen um so mehr wunschen mußte, weil er fie, sein Schickfal mochte fich lofen wie es wollte, baburch allein von

der Redlichkeit feiner Abfichten überzeugen konnte. Dier find die Sauptfäße der Rede, welche er über über diefen Gegenstand im Konvent hielt.

»Die moralische Belt, " fagte ber Rebner, » scheint noch weit mehr mit Widersprüchen und Rathseln angefüllt zu senn, als die physische. Matur fagt und, bag ber Denfch jur Freiheit gebos ren ift; und die Erfahrung aller Jahrhunderte beweis fet und, daß ber Menfch ein Stlave ift; feine Rechte find in feinem Bergen, aber feine Berabwurdigung ift in feiner Geschichte; Rato's Tugend wird von dem menfchlichen. Gefchlecht geehrt, und eben bies Beschlecht beugt fich unter bas Joch Zasars; Die Rachwelt betet die Tugend eines Brutus an, aber fie raumt ibr nur eine Stelle in ber alten Geschichte ein. Die Jahrhunderte und die Erde find bas Erbtheil bes lafters und ber Enrannei; Die Freiheit und ble Tugend baben fich taum auf einige Augenblicke auf einigen Bunften bes Erbfreifes gelagert. Sparta frahlt wie ein Blit in einer emigen Racht. \*) -

Bunfgehnter Theil.

Der Mensch ift nicht für diese Freiheit, sondern fur die Entwicklung seiner Arafte vorhanden; und seder Gesfengeber, der dies nicht durchschaut, verdrehr nothwens wendig seine Bestimmung, und muß, ein er Ausüber seiner eigenen Geste ift, eben nothwendig ein Tyrann werden. Je tugendhafter er ift — das Wort Tugend in dem Sinn der Stoifer alter und neuer Zeit genoms men — desto mehr gerath er in Gesahr, in Robess pierre's und Couthons Luftapfen zu treten. Es war keine Deuchelei oder Prahlerei, wenn diese Wutheriche

» So wie fich inbeffen alles in ber phyfischen Ordnung verändert bat, so muß fich alles in ber moralischen und politischen Ordnung veranbern. Balfte ber Revolution ber Welt ift schon vollendet; die andere Salfte wird vollendet werden. Die Bernunft bes Menfchen gleicht ber Erdfugel, die er bewohnt; die eine Salfte ift verdunkelt, wenn die anbere erhellt ift. Erstaunliche Fortschritte haben Europa's Bolfer in ben fogenannten Runften und Bis senschaften gemacht; aber über bie erften Begriffe bet politischen Moral find noch immer in ber grobften Unwiffenheit. Dur ibre Rechte und Pflichten tennen fie nicht. Wober biefes Gemifch von Genie und Unwiffenbeit? Daber, bag man, um Fortschritte in ben Runften ju machen, nur feinen Leibenschaften ju fol gen braucht, und bag man, um feine eigenem Rechte . ju vertheidigen, und die Rechte Unberer gu ehren, eben diefe Leibenschaften unterbrucken muß.«

» Indessen befindet sich das menschliche Geschlecht in einem gewaltsamen Justande, welcher von keiner langen Dauer senn kann; schon seit langer Zeit kampft die menschliche Vernunft gegen die Throne an, welche nur noch durch die Gewohnheit und den Schrecken vertheidigt werden. Das französische Volk hat bereits alle hindernisse überwunden, und scheint da-

fagten: Die Eugenb ift an ber Tagesorbnung; ihr großes, unerläßliches Berbrechen bestand barin, daß sie Staatengrunder und Gefetgeber bie Tugend an die Tagesordnung bringen wollten.

burch dem übrigen Menschengeschlecht um zwei faus send Jahre zuvorgekommen zu seyn. Ja diese köste liche Land, das wir bewohnen — dies Land, auf welches die Natur mit Borliebe hinzublicken scheint — ist zum Wohnsts der Freiheit und des Glücks gemacht; dies gesühlvolle und stolze Bolt ist für den Nuhm und die Tugend geboren. D ihr, denen es seine Angelegenheiten und seine Wacht vertraut hat, wie viel permögt ihr nicht für und durch dasselbel Ja, zeigen könnt ihr der Welt das neue Schauspiel einer in einem großen Reiche besestigten Demokratie. Was euch noch übrig bleibt, ist nicht schwieriger, als was ihr schon geleistet habt. «

- Es giebt zwei Urten bes Egoismus; ber eine, verworfen und graufam, trennt ben Menschen von feines Gleichen, und fucht ein ausschließendes Boblfenn, bas er durch bas Elend Underer erfauft; andere, großmuthig und wohlthatig, vermischt unfer Bluck mit bem Gluck Unberer, und fnupft unferen Rubm an ben bes Baterlandes. Der erftere macht Unterbrucker und Inrannen; ber lettere, Bertheibiger ber Menschlichfeit. Folgen wir Diefem beilfamen Untrieb. Das Lafter und die Tugend machen bas Gefchick bes Erdballs aus; dies find die beiden Genien, welche um ibn fampfen. Die Quelle beider liegt in ben Leibenschaften ber Menschen. Je nach der Richtung, welche feinen Leidenschaften gegeben wird, erbebt fich ber Mensch in ben himmel ober kriecht im Rothe, Der 3med aller gefellschaftlichen Ginrichtungen ift, die Leidenschaften zur Gerechtigkeit hinzuledten, welche zugleich das öffentliche und Privatgluck ausmacht. «

Die einzige Grundlage der burgerlichen Gefellschaft ist bie Moral. Alle uns umgebenden Uffogias gionen find auf bas lafter gegrundet, und eben baber in den Augen der Wahrheit nur horden von verfeinerten Bilden und disziplinirten Raubern. Worauf lauft die geheimnisvolle Wiffenschaft ber Politik und Gefetgebung hinaus? Darauf, daß man die in ben Schriften ber Philosophen enthaltenen Babrbei. ten in die Gesete und Regierung übertrage; barauf, bag man die verbrauchten Begriffe von Rechtschaffenbeit, die ein jeder fur fein Privatverhalten anzunebmen genothigt ift, auch auf die Leitung ber Bolfer anwende b. b. bag man eben fo viel Geschicklichkeit anwende, die Gerechtigfeit berrichen ju laffen, als bie Regierungen bisher angewendet haben, um ungeftraft ober mit Unftand ungerecht zu fenn. «

Die Revoluzion, deren letzter Zweck immer die Tugend ift, kann nur ein Uebergang von dem Bersbrechen zur Gerechtigkeit genannt werden. Dies wußsten die gegen uns verdündeten Könige sehr wohl. Daher ihr rastloses Bemühen, die Laster und die Borsurtheile der Monarchie bei uns zu verewigen. Glückslicherweise hat der Genius des französtschen Bolkes alle die Plane vernichtet, welche sie durch verworfene Verschwörer ins Werk zu richten suchten; und eure Sache ist es, alles Schlimme, was sie wirklich ans

gerichtet haben, wieder gut ju machen, und felbst die Bekehrtheit unserer Feinde, wo möglich, jum Bors theil des Baterlandes ju benugen. «

»Beherzigt nur immer das Wohl des Vaterlandes und den Vortheil der Menschheit. Jede Einrichetung, jede Lehre, welche die Seelen erhebt und bes ruhigt, muß von euch umfaßt werden; und verweresten mußt ihr jede, die sie herabwürdigen und versschlechtern. Belebt und erhöhet alle großmuthigen Sefühle und alle großen moralischen Ideen, die man hat vernichten wollen; führt durch das Band der Tugend und durch den Zauber der Freundschaft Menschen zusammen, die man trennen wollte.«

- "Was fonnte bich bewegen, bem Bolfe angus fundigen, es fen feine Gottheit, Dich, ber bu leibens schaftlich fur diese troftlose Lehre eingenommen bift, und niemals Leibenschaft für bas Vaterland fühlft? Barum ift es in beinen Augen nublich, ben Menichen zu bereben, daß eine blinde Rraft über fein Schickfal malte, und nach Sutbefinden bald die Qugend, bald bas Lafter beftrafe? Dag feine Seele ein leichter Sauch fen, der fich an den Pforten des Grabes verliere? haucht ihm etwa ber Gebanke an feine Bernichtung reinere und erhabenere Gefühle ein, als ber Gebanke an feine Unsterblichkeit ? Giebt er ihm mehr Achtung fur feines Gleichen und für fich felbft? Mehr hingebung für bas Baterland? Rühnheit, der Tyrannei zu tropen ? Mehr. Verach tung des Tobes und ber Wolluft? Ihr, die ihr

einen tugendhaften Freund beflagt, glaubt ihr nicht, baß ber schönste Theil seines Wefens dem Tobe entronnen ift ? Ihr, bie ihr am Garge eines Gohnes ober einer Gattin weint, lagt ihr euch von irgend einem Schwätzer bereden, daß von ihnen nichts weis ter übrig bleibt als Staub? Unglucklicher, der bu unter ben Streichen eines Morbers fallft, ift bein letter Seufzer nicht ein Unruf an die ewige Gerechtigkeit? Die Unschuld auf dem Blutgeruft macht den Enrannen auf feinem Triumphwagen erblaffen. Burbe fie dies fonnen, wenn baffelbe Grab ben Unterbruder und Unterbrudten umichloffe? Unglücklicher Sophist! Mit welchem Recht willst bu der Unschuld bas Zepter ber Bernunft entreiffen, um es in bie Sande bes Lafters ju legen, einen Trauerschleier über bie Ratur ju merfen, bas Ungluck jur Bergweiffung gu bringen, bas gafter aufzumuntern, die Tugend gu betrüben, bie Menschheit berabzumurdigen? Je mebr Gefühl und Genie ber Mensch vereinigt, besto fester bangt er an Ideen, welche fein Wefen vergrößern und fein Berg erheben; und die Lehre folcher Menfchen wird bie bes Erbballs. Und warum follten folche Ideen nicht Wahrheit enthalten? Ich begreife babei wenigstens nicht, wie die Ratur bem Menschen hatte Erbichtungen einhauchen fonnen, welche nublicher find, als alle Wahrheiten. Gelbst wenn bie Erifteng Gottes und bie Unfterblichkeit ber Geele nur Traume waren, fo murden fie von allen Rongepgionen bes menfchlichen Geiftes die fconften fenn. .

- Aber was geben ben Gefetgeber bie verschie: benen Sppothefen an, wodurch gewiffe Philosophen Maturerscheinungen erflaren ? Ihr konnt alle biefe Begenftande ihren emigen Bantereien überlaffen, bem ihr fie weber als Metaphysiker noch als Theo, logen betrachtet. In ben Mugen bes Gefetgebere ift alles Bahrheit, mas ber Welt nutlich und in ber Ausübung gut ift. Der Gebante an ein bochftes. Befen und die Unfterblichkeit der Geele ift eine etwis ge Aufforderung jur Gerechtigfeit; er ift also nicht nur fogial, fonbern auch republifanisch. Durch bas Gefühl bes Bergnugens und bes Schmerzes fliebt ober ergreift der Menich, was ibm phyfich schablich ober nutlich ift. Ein Meisterftuck ber gefellschaftliden Bereinigung wurde es fenn, wenn man ibm fur moralische Dinge einen so schnellen Inftinkt verschaffen fonnte, baf er obne bie langfame Dagwischenfunft bes Raifonnements fich jur Bollbringung des Suten und zur Bermeibung bes Bofen bingeriffen fublte; benn bie Bernunft bes einzelnen, von feinen Leibenschaften irre geleiteten Meufchen ift oft nur ein Sophift, ber biefe Leibenfchaften vertheilt, und bie Autoritat bes Menschen fann immer burch seine -Selbstliebe angegriffen merben. Das Einzige, mas Diefen tofflichen Inftinkt hervorbringt ober erfett, bas Einzige, mas die Ungulanglichkeit ber menschlichen Autoritat ergangt, ift bas religible Gefühl, welches ber Gebante an eine, ben Borschriften ber Moral von einem boberen Befen gegebene Santzion ber

Seele des Menschen einhaucht. Nuch weiß ich nicht, ob jemals ein Sesetzgeber den Atheismus nazionalisitet hat. Selbst, wenn einige Sesetzgeber, um die Einbildungsfraft unwissender Bolter stärker zu bewegen, die Bahrheit durch den Irrthum sollten ausgeschmückt haben; so werdet ihr daraus nicht folgern, daß man die Menschen betrügen musse, um sie zu unterrichten; sondern nur, daß ihr glücklich send, in einem Iahrzhundert und in einem Lande zu leben, deren Sinsichten euch kein anderes Geschäft übrig lassen, als die Menschen zur Natur und Bahrheit zurückzurusen.

"Ihr habt andere 3mede als jene Berichmorer, welche diefen Glauben ju vernichten brobten; ibr werdet alfo eine andere Politik befolgen. Aber laus fen wir nicht Gefahr, ben Kanatismus wieber ju erwecken und der Ariftofratie neues Leben zu berleis Mein; mofern wir nur bas Theil ergreifen, ben ? bas uns die Weisheit lehrt. Feinde des Bolks! nie wird ber Magionaltonvent eure Bertehrtheit begunfti-Uriftofraten, mit welcher Außenseite ibr euch auch bedecken mogt, vergeblich werdet ihr unfer Berfahren jur Berleumdung aufrichtiger Patrioten migorauchen, welche ber Abscheu por dem Kanatis. mus zu unüberlegten Schritten bingeriffen bat. babt das Recht der Unflage nicht. Die Mazionals gerechtigfeit weiß felbft in ben Sturmen, welche ber Fatzionsgeift veranlaßt, Berirrungen von Berfchmo. Ranatifer! erwartet nichts rungen zu unterscheiben. von ung. Den Menschen gur reinen Berehrung bes

bochften Wefens gurudfurufen, beift ben Sanatismus tobten. Alle Erdichtungen verschwinden vor bet Babrbeit; alle Narrheiten fallen vor ber Bernunft. Ohne 3wang, ohne Berfolgung follen fich alle Gef. ten in der Universalreligion der Natur von felbst ver-Wir rathen cuch, Die Grundfage beigubehalten, bie ihr bisher offenbart habt. Die Freibeit ber Gottesverehrungen werbe geachtet, um ben Triumph der Vernunft ju verherrlichen; aber fie ftore bie dffentliche Ordnung nicht, fie werde nicht bas Mittel gu Berichworungen. Ehrgeizige Priefter! hofft nicht, daß wir eure herrschaft wiederherftellen werden; ein folches Imternehmen murde über unfere Rrafte geben. Ihr felbst habt euch ges todtet; und jum moralischen Leben erwacht man eben so wenig wieder, als gur physischen Eristeng. Und was haben Priefter mit ber Sottheit gemein ? Priefter find fur die Moral, was die Marktschreier fur die Beilkunde find. Welch ein Unterschied gwischen bem Gott ber Matur und bem Gott ber Priefter! Nichts gleicht dem Utheismus fo fehr, als die Religionen, Die fie in Sang gebracht haben. Der mabte Briefter bes bochften Wefens ift bie Ratur; fein Lempel, bas Universum; feine Berehrung, Die Tugend; feine Refte, Die Freude eines großen Bolts, bas fich unter feinen Augen versammlet bat, um die fanften Banbe ber Bruberschaft noch enger jufam. menguziehen, und ihm bie Sulbigung reiner Gefühle darzubringen. «

» Betrachtet bie Grundlagen ber Berechtigfeit als unveränderlich — so endigte ber Redner — und belebt die öffentliche Moral. Auf das Saupt der Schuldigen leitet ben Blit ber Rache. Ber ift ber Unverschamte, ber, nachdem er ju ben Sugen eines Ronigs gefrochen hat, die Majeftat bes frangofischen Bolfe in ber Person feiner Reprasentanten ju berlegen magt ? . Gebietet bem Gieg, aber fturgt por allen Dingen bas Lafter ins Nichts guruck. ben find die Reinde ber Republif. Der Patriot ift nichts weiter, als ein rechtschaffener und hochberziger Mann in ber vollsten Bebeutung bes Worts. Bernichtung aller Könige Europa's wurde uns nicht jum Biel führen, wenn wir bem Charafter bes frangofischen Bolfs feine Achtung in dem Urtheil anderer Bolfer ju verschaffen verfteben. Bergeblich wurden wir den Rubm unferer Waffen bis an den Rand bes Erbballs ausbehnen, wenn alle Leibenfchaften ungeftraft ben Schoof bes Baterlandes gerreiffen. **Lagt** uns fürchterlich fenn im Ungluck, bescheiben im Gluck. Den Frieden und das Wohlfenn burch Weisheit und Moral in unfere Mitte ju zaubern; dies ift bas End. giel aller unserer Bemuhungen, bies bas beroische Wert, bas wir übernommen haben. Wir glauben jur Bollbringung beffelben burch ben Borfchlag ju folgendem Defret beigutragen:

» das frangofische Bolt erkennt die Eriffeng eines bochsten Befens und die Unfterblichkeit ber Seele; «

- » es erfennt, daß die murbigfte Berehrung biefes bochften Befens bie Ausübung ber Pflichten bes Menschen ift; »
- pu diesen Pflichten rechnet es ben Abscheu vor Eprannei und Bosheit; die Bestrafung der Tyrannen und Verräther; die Unterstützung der Unglücklichen; die Rachsicht mit den Schwachen; die Vertheidigung der Unterdrück, ten; die Bereitwilligkeit andern alles Gute zu erzeigen, was man kann, und die allgemeine Gerechtigkeit; «
- "Feste sollen veranstaltet werden, um den Menschen an die Gottheit und an die Burde seis nes Wesens zurückzuerinnern, " u. f. w.

Mit bem allgemeinsten Beifall wurde dieser Borfchlag angenommen, und das erfte Fest der Gottes.
verehrung auf den 20. Prairial bestimmt,

Sobespierre's und Collot d'Herbois Leben in Gefahr. Ein gewisser Lamiral überfiel den letteren, als er um Mitternacht in seine Wohnung zurücktam, mit zwei geladenen Pistolen, die er erfolglos auf ihn abschoß. Auf der Stelle verhaftet und vor den Revosluzionsausschuß der Setzion Lepelletier geführt, gestand der Angeklagte, daß er allerdings die Absicht gehabt habe, Collot d'Herbois zu tödten, und daß es ihm nicht wenig leid thue, ihn versehlt zu haben. Seine Pistolen habe er sich ausdrücklich gekauft, um diesen Volksrepräsentanten und Robespierre zu ere

Diesem ware er schon mehrere Lage nach. morden. geschlichen. Roch geftern batte er ibn vergeblich in bem Konvent aufgesucht. Um ihn nicht zu verfehlen, batte er fich barauf an eine von den Thuren bes öffentlichen Wohlfahrtsausschuffes gestellt. Bare Robespierre gefommen. fo wurde er mit der einen Diftole ibn, und mit der andern fich felbft entleibt baben. Seine Abficht mare feine andere gewesen, als bie Republif gu retten. In eben biefer Abficht mare er Unfange Willens gemefen, Robespierre'n in feiner eigenen Wohnung aufzusuchen; ba man ihm aber gefagt batte, bag biefer Bolfsreprafentant febr febmer ju fprechen mare, fo batte er feinen Entwurf aufgeneben. Collot b'herbois Ermordung mare früher von ihm beschloffen worben, als er in bas Saus gezogen ware, welches er ichon feit mehreren Wochen gemein. schaftlich mit ihm bewohnte. Niemand batte ibn übrigens zu biefen Ermordungen aufgeforbert. fich felbst batte er ben Borfat geschöpft, und burch ein fleines Rapital, ichon in früheren Zeiten gufammengespart, fich in den Besit aller der Mittel gefett, welche jur Musführung feines Borhabens nothwendig. gemefen maren.

Groß war der Eindruck, den biefer Vorfall auf alle Gemüther machte. Auf einen ausdrücklichen Befehl des Nazionalkondents wurde Lamiral sogleich dem Revoluzionstribunal überantwortet; und alle diejenigen, welche sich bei seiner Gefangennehmung ausgezeichnet hatten, vorzüglich ein gewisser Geffron,

welcher bei Diefem Geschäft fein eigenes Leben in Gefahr gefest batte, jugleich mit lobeserhebungen und Barrere fattete einen Belohnungen überfchuttet. weitlaufigen Bericht über ben gangen Bergang ber Sache ab, und unterließ nicht, bas Unternehmen Lamirals auf Die Rechnung ber auswartigen Machte In eben biefem Con fprach man baruber im Jakobinerflub. Collot b'herbois felbft ruhme te bie Entschloffenheit und ben Bivismus Geffron's, ber ibn, als er willens gemefen mare, ben Morber mit bem Gabel in ber Sand anzugreifen, juruckgejogen, und ju ihm gefagt habel sim Ramen bes frangofischen Bolts befehl' ich bir guruckzubleiben; ich will entweder fterben, ober ben Bofewicht ben banben meiner Gefgion überliefern. . Rein Bunber, fuge te ber Redner bingu, wenn bie Tugenben an ber Ordnung bes Lages find. Uebrigens ift es fein gemeiner Rubm, auf der Proffripzionslifte der Enrannen ju fteben! Geftern, als ich mein Leben burch eine Urt von Wunder gerettet fab, fagte ich zu mir felbst': 36 babe meine Pflicht gethan, und mann ich anch fterben mag, immet wird mir bas Bedaus ern meiner Mitburger und meines Baterlandes folgen \*).

Minder ernftlich und doch schrecklich in feinen. Folgen war ein anderer Borfall, welcher Robespiere

<sup>\*)</sup> S. Moniteur l'an II. de la Rep. No. 245 pag. 998

re'n ausschlieffend anging. Den 4. Prairial (23ten May) erfundigte fich ein junges Madchen in bem Daufe bes Burgers Duplair, bei welchem Robes. pierre mobnte, ob Diefer Bolfereprafentant bereits juruckgekommen fen; und als fie von ben Lochtern Duplair's eine verneinende Antwort erhielt, außerte fie fo viel Ungeduld und Berbruf, baf fie als eine Berbachtige fogleich verhaftet wurde. Man führte fie in ben Ausschuß ber allgemeinen Sicherheit. Nach ihrem Ramen, ihrem Alter, ihrem Geschaft und ihrer Wohnung befragt, antwortete fie: "Ich beige Ui. mee Cecile Renault, bin 20 Jahr alt, wohne bei meinem Bater, einem Papierbandler in ber Strafe Man nahm mich in Berhaft, weil ich la ganterne. Robespierre fprechen wollte, ben ich nie gefeben babe, und ben ich von Person fennen gu lernen miniche te, weil ich gern wiffen wollte, wie ein Emann ausfieht, « Das mit ihr angestellte Berbor mar noch nicht geendigt, als man ihr ein Packen brachte, welches einen volligen Weiberanzug enthielt. Dies fen auf ihre eigene Beranftaltung gefchehen, fagte fie, weil fie auch an bem Orte, wohin man fie gewiff bringen murbe, weiffe Bafche haben wollte. fragte fie, wohin fie geführt zu werden ermartete? Ins Gefängniß, war ibre faltblutige Untwort, und von ba auf die Guillotine. - Die ift ein einfacher Borfall mehr ins Ungeheure ausgebehnt worben. Mit Cecilie Renaults Erscheinung im Duplair's Saufe, Die Abficht berfelben mochte nun bloge Reugierde oder die Ermordung Robespierre's seyn, wurden durch Barrere's unerschöpfliche Beredsamkeit alle Berbrechen in Berbindung geseht, welche England an dem französischen Bolke und seinen Repräsentanten begangen hätte, oder zu begehen geneigt wäre; und so dekretirte der Konvent auf den Borschlag des Redners: Daß kein Englander oder hanno-verauer zu Gesangnen gemacht werden sollete, d. h. einen Todeskampf zwischen beiden Nazionen.

Dies Defret murbe allen Bolfereprafenfanten bei ben Armeen ohne Bergug überfandt. Robespierrre, welcher bei der Abfassung beffelben gegenwärtig mar, fcwang fich auf die Rednerbuhne. . Es ift ein ber Erde und bes himmels murbiges Schauspiel, a fagte er, wwenn bie Berfammlung ber Reprafentanten bes frangofischen Bolts, auf einen unerschöpflichen Bulfan von Berichworungen gestellt, mit ber einen Banb bie Bulbigungen eines großen Bolfs ju ben guffen bes emigen Urhebers ber Dinge nieberlegt', und mitber andern Blige auf alle gegen fie verschwornen Eps rannen schleubert; und fo bie erfte Republik Der Welt grunbet, und Freiheit, Gerechtigfeit und Tugend ju ben Sterblichen jurucfruft. - Freuen mogen wir uns und bem himmel banten, bag wir und um bas Baterland berdient genug gemacht haben, um ber Dolche ber Eprannei wurdig gehalten ju werben. Welch ein Ruhm fur ung! Mitten in ber hauptftabt haben wir bie Gefahren bes Schlachtfelbes ju befter Wir branchen unferen tapferen Baffenbrubern ben.

an ben Grangen ihr Schidfal nicht zu beneiben; auf mohr als eine Art entrichten wir bem Baterlande Schon bor einigen Monaten fagte ich w meinen Rollegen im Wohlfahrtsausschuß: Die Beere ber Republit fiegen, wenn wir ben Berrathern die Dasten abreiffen, wenn wir die Fatgionen erfticken; fo werben fie und ermorben. Dag - meine Prophezeihung eintrifft, wundert, mich nicht. Ich finde sogar die Lage, in welche mich die Feinde ber Republik gebracht baben, nicht ohne Bortbeil: benn je ungewiffer bas leben ber Baterlandsbertbeis biger ift, befto unabhangiger find fie von ber Bosbeit ber Menfchen. Umgeben von Meuchelmordern bab' ich mich schon felbft in Diejenige Ordnung ber Dinge gestellt, in Die fie mich forbern wollen: Mur burch Baterlandeliebe und Gerechtigfeiteburf bang' ich noch an biefem fluchtigen leben; und freier als female von allen perfonlichen Betrachtungen. fühl' ich mich- aufgelegter, alle Bofemichter ju bes fampfen, welche fich gegen mein Baterland und back menschliche Geschlecht verschworen. Inbem ich bies fage, wet' ich vielleicht die Dolche gegen mich felbft; aber gerade barum fag' ich es. Ihr werdet bei euren Brundfatten und in eurem triumphirenden Sange bleiben, bie Berbrechen erflicken und bas Baterland retten. 3ch habe genug gelebt; ich habe bies Bott fich aus bem Schoof ber Berabwurdigung und Anechtschaft zu bem Gipfel bes Ruhms und der republifanischen Tugend emporschwingen gesehen; ich babe

habe seine Ketten zerbrochen, und unter seinen Triumphen den nahen Einsturz der Throne gesehen, welche die Erde belasten. Bollendet, Bürger, vollendet
eure erhabene Bestimmung! An die Spike habt ihr
uns gestellt, um den ersten Anfall der Feinde der Menschlichkeit auszuhalten. Würdig werden wir uns dieser Ehre zeigen, und euch mit unserem Blute den Weg zur Unsterblichkeit zeichnen. — Sotche Umsstände heischten in dem Urtheil des Konvents allerdings eine Anklageafte gegen Cecile Renault, welche mit ihrem bejahrten Bater und ihrer ganzen Familie ausgeopfert wurde.

Indeffen mar ber 20ste Prairial (8. Jun.) erfchienen, an welchem bas Feft bes bochften Befens gefeiert werben follte. Der Maler Davib hatte Diese Feler angeordnet, und ber Urheber berfelben war jum Prafibenten bes Ragionalfonvents ermablt worden. Gang Paris war in Bewegung und erwartete voll Ungeduld ben Augenblick, wo er fich auf ben Donner ber Kanonen in dem Nazionalgarten Das Zeichen murbe gegeben. perfammlen follte. Eine gabllose Menge stellte fich um ein für den Das gionalkonvent bestimmtes Umphitheater, und zeigte ben Boltereprafentanten an, daß fie jur Feier des Feftes bereit fen. Diefe zeigten fich bem Bolf. Robespierre schwang fich auf eine, in der Mitte des Amphitheaters angebrachte Tribune und sprach:

"Endlich ift er gekommen, ber gludliche Lag, ben bas frangofische Wolf bem bochsten Wesen wid-

met. Nie zeigte die Welt seinen Blicken ein würdigeres Schauspiel. Eprannei, Verbrechen und Betrug sah er bisher die Erde bestecken; in diesem Ausgenblick schaut er auf eine Nazion herab, welche, im Rampf mit den Unterdrückern des menschlichen Geschlechts, den Lauf ihrer heroischen Bestrebungen unsterbricht, um ihre Sedanken auf das große Wesert zu richten, welches ihr mit dieser Bestimmung die Kraft verlieh, sie zu erreichen.

»War es nicht die Gattheit, welche das Gesets buch der Gerechtigkeit und Gleichheit in das herz des Menschen schrieb? War sie es nicht, welche für alle Jahrhunderte und alle Wolfer die Freiheit, die Rechtschaffenheit und Tugend jur Tagesordnung machte?

"Sie war es, welche in die Bruft bes triumphirenden Unterdruckers die Gewiffensbiffe legte, und bas Berg bes unterbrückten Unschuldigen mit Rube und Stolz erfüllte. Sie mar es, welche ben Gerech. ten gwang, den Bofewicht zu haffen, und ben Bofewicht, ben Gerechten ju ehren. Gie mar es, welche Die Stirne der Schonheit mit Schaam ausschmuckte, um fie noch angiebender zu machen. Sie mar es. welche mutterlichen Gefühlen biefe Innigfeit gab, und die Thrane in bas Auge bes geliebten Gobnes Sie war es, welche bie ungeftumften Leileitete. benichaften in erhabene Baterlandeliebe gufammenengte. Alles Gute ift ibr Wert, ift fie felbft. Bofe gebort bem verberbten Menschen, welcher unterbrackt ober unterbracken laßt. Alle Sterblichen hatte der Urheber der Natur mit einen unendlichen Rette von Liebe und Glack umschlungen. Zod den Tyrannen, welche diese Kette haben zerreissen wollen! Republikaner, eure Sache ist es, den Erdball zu-reisnigen, den sie besudelt haben, und die entstohene Gerechtigkeit zurückzurufen. Die Freiheit und die Tusgend traten zugleich aus dem Schooß der Sottheit; keine vermag ohne die andere zu senn. Großmuthisges Bolt, willst du über alle deine Feinde triumphiren? Uebe die Gerechtigkeit, und bringe der Sottsheit diese einzige ihrer wurdige Huldigung. «

Noch dieser Rede stieg der Präsident, von dem Konvent begleitet, vom Amphitheater herab. Am Buse desselben erhob sich ein Monument, auf welchem alle Feinde der öffentlichen Slückseligkeit vereinigt drohten. Die Hauptsigur war der Atheismus. Sie wurde gehalten von dem Ehrgeiz, dem Egois. mus, der Zwietracht und der falschen Einstalt, und auf ihrer Stirne standen die Worte: Einzige Hoffnung des Fremdlings. Der Präsident underte sich mit einer brennenden Fackel in der Hand. In Flammen loderte die Gruppe aus, und sant in ihr Nichts zurück. Aus ihren Trümmern erhob sich die Weisheit, und bei ihrem Andlick bes gann der Präsident von neuem:

ļ

»Ins Nichts ist es zurückgesunken, bas Ungeheuer, bas die Bosheit der Tyrannen auf Frankreich ausspie. Berschwinden muffen mit ihm alle Verbrechen und alles Ungluck. Abwechselnd bewassnet mit den Dolchen- des Fanatismus und den Siften des Atheismus, verschworen sich die Despoten noch immer gegen die Menschheit. Bermögen sie nicht länger die Sottheit durch den Aberglauben zu entstellen, so wollen sie sie von der Erde verbannen, um mit dem Verbrechen allein zu herrschen. «

Dolf, fürchte ihre Verschwörungen nicht; sie können die Welt dem Urheber der Dinge eben so wenig entreissen, als die Sewissensdisse ihres eigenen Herzens unterdrücken. Unglückliche, erhebt das Haupt; ihr dürft eure Augen noch ungestraft zum Himmel richten. Heroen des Vaterlandes, eure hochberzige Entsagung ist nicht eine glänzende Thorheit. Morden können euch die Satesliten der Tyrannei; aber euch ganz zu vernichten, steht nicht in ihrer Macht. Mensch, wer du auch senst, du darsst noch hohe Sedanten von dir selber nähren; denn knüpsen kannst du dein slüchtiges Leben an Sott selbst und an die Unsterblichteit. Die Weisheit übe ihre volle Herrsschaft aus.

» Bor allen wollten unfere Feinde die Beisheit aus der Republik verbannen; denn sie allein genießt das Borrecht, die Glückseeligkeit der Reiche zu befestigen. Laßt sie unsere Gefährtin in allen unsernst und besonnen in allen unseren Berathschlagungen, weil wir das Glück der Welt feststellen; glüs hend und hallsstarrig in unserem Zorn gegen verfcworne Eprannen; unerschütterlich in Gefahren, ausbauernd in unseren Unternehmungen, fürchterlich im Ungluck, bescheiben und wachsam im Glücke. Zeigen wollen wir und ebel gegen alle Guten, mitleidig gegen alle Unglücklichen, unerbittlich gegen alle Bosen, gerecht gegen die ganze Welt. «

- Frangosen, ihr bekampft bie Ronige; ihr fend also wurdig, die Gottheit ju ehren. Wesen der Defen, Urbeber ber Ratur! ber Stlave, ber Diener bes' Defpotismus'und ber Aristofrat entheiligen bich burch ibren Unruf; aber die Bertheidiger ber Freiheit burfen fich bir vertrauend nabern. Wefen ber Wefen! wir richten an bich feine ungerechte Bitten. Du tennst die Werfe beiner Sande, Dag gegen Bosheit und Eprannei brennt in unferen Bergen neben ber. Liebe fut Berechtigfeit und Baterland; und unfer Blut fließt fur die Menschheit. Dies ift unfer Gebet; bies unfer Opfer; bies bie Berehrung, die wir bir gollen, «

Berklarung glangte in bem Untlig bes Rebners, indem er biefe Rebe fprach \*). Die Zeremonie enbig.

<sup>&</sup>quot;) Bilate, einer von den Geschwornen bes Revoluziones tribunals, sagt, indem er von diesem Fest spricht: Nie war der himmel reiner und glanzender; es schien, als wolle die Gottheit die Menschen zur huldiaung einla den, und zu ihrem Erost in ihre Mitte herabsteigen. — Hoffung und Frohlichfeit lachten in allen Gesichtern. — Robespierre's Blicke weilten auf dem prachtvollen Schauspiel; man sah, daß er trunken vom Entzucken war. » hier ist der Menscheit anziehendster Theil. D

te fich mit einem Gefang gur Ehre ber Gottheit. In zwei Rolonnen brach die Volksmenge, auf ein gegebenes Beichen, auf; bie Manner auf ber einen, bie Beiber auf ber anbern Seite, in ihrer Mitte ber Ronvent, deffen Mitglieder jum Symbol ihrer Genbung Rornahren und Blumen in ben Sanden fabr-Die Statue ber Freiheit murbe auf bem Bege ten'. nach, bem Wiedervereinigungsfelde mit Blumen behier erhob fich, als Altar bes Baterlanbes, becft. ein ungeheurer Berg, auf beffen Gipfel ber Freiheits. baum prangte. Die Bolfereprafentanten ftellten fich um ihn ber; bie Bater mit ihren Gohnen nahmen Die eine, Die Mutter mit ihren Tochtern Die andere Seite bes Berges ein. Nach einem tiefen Schweigen ertonten die Afforde einer harmonischen Mufif. Die Bater mit ihren Gohnen fangen eine Stropbe, in welcher fie vertundigten, daß fie die Baffen nicht eber nieberlegen murben, als bis fie alle Seinde ber Republik vernichtet hatten. Das Volk fiel im Die Mutter und Tochter fangen eine Chorus ein. andere Strophe, worin fie versprachen, fich nur mit ben Vertheibigern und Bobltbatern bes Baterlanbes zu vermahlen. Das Bolf machte wieberum ben Chor. Die britte und lette Stropbe murde von ben

<sup>&</sup>quot;Natur, wie erhaben, wie koftlich ift beine Kraft! Wie "muß ber Gedanke biefer Feier die Eprannen erbleis ben machen!" Dies war feine gange Unterhals tung.

## Mannern und Weibern gefungen \*). hierauf gab ber Donner ber Ranonen bas Zeichen jum Aufbruch.

\*) Les Viellards et les Adolescens. Dieu puissant, d'un peuple intrépide C'est toi qui defends les remparts; · La victoire a, d'un vol rapide, Accompagné nos étendards. Les Alpes et les Pyrenées Des rois ont vu tomber l'orgueil; Au Nord, nos champs sont le cercueil De leurs phalanges consternées. Avant de déposer nos glaives triumphans,

Jurons d'anéantir le crime et les tyrans.

Les Femmes.

Entenda les vierges et les meres, Auteur de la fécondité! Nos époux, nos enfants, nos freres ... Combattent pour la liberté; Et si que que main criminelle, Terminait des destins si beaux. Leurs fils viendront sur des tombeaux Venger la cendre paternelle.

Le Choeur.

Avant de déposer nos glaives triumplians, Jurez d'aneantir le crimes et les tyrans.

Les Hommes et les Femmes. Guerriers, offrez votre courage; Jeunes filles, offrez des fleurs, Meres, viellards, pour votre homage Offres vos fils triumphateurs; Bénieses dans ce jour de gloire Le fer consacré par leur mains; Sur ce fer, vengeur des humains L'Eternel grava la victoire.

La Choeur.

Avant de déposer nos glaives triumphans d'anéantir le crime et les tyrans; Ein tousenbstimmiges: Es lebe die Republit! erscholl von allen Seiten. Umarmungen endigten die Feier. Der Nazionalkonvent begab sich in den Rasjonalpallast; die Bolksmenge verlor sich auf verschies benen Wegen.

Go gefriert tonnte bas Reft bes bochften Befens nur revoluzionare Tugendon beleben. Auch zeige te fich der Erfolg auf der Stelle Robespierre mar noch Prafident bes Mazionalkonvente, als Conthon mit neuen Borfchlagen jur Organisation bes Revoluzions. tribunals auftrat. Geinen Bemerfungen ju Folge hatte das menschliche Berfahren deffelben bisher nicht wenig baju beigetragen, bie Freiheit in Gefahr ju feten. Die Rectbeit der Berfchmorer, fagte er unter andern, bat euch unablägig bewiefen, bag ihr gur Bernichtung berfelben nicht genug gethan babt. 36r habt die Ungulanglichfeit eines einzigen Revoluzionstribunals jur Befreiung ber Republit von allen ihren innern Feinden, und zugleich bie Gefahr gefühlt, welche mit ber Bervielfältigung eines folchen Inftitute nothwendig verbunden ift. Ihr wunschtet es wenigstens zu vervollkommnen und von allen abgeschmackten und nachtheiligen hinderniffen ju befreien, welche die Ragionaljustig in ihrem bebren Bu diefem Ende gabt ihr bor ei-Sange aufhalten. nigen Monaten eurem offentlichen Boblfahrtsaus fcug ben Auftrag, euch einen Defretsentwurf vorzulegen, ber biefer Absicht entspräche. Dies thun wir beute, nachbem und mannichfaltige andere Sefchafte

bis jest buvon abgehalten haben. Es fommt nicht sowohl auf eine Abanderung in ber Organisagion bes Revoluzionstribunals, als auf gewiffe neue Ginrich. tungen an, welche barauf abzwecken, bie auffallenbften Misbrauche abzuschaffen, und die Mitglieder diefes Tribunals in den Stand gu fegen, ihre wichtigen Umtsgeschäfte mit größerer Thatigfeit ju verrichten; und zwar 1) burch Erganzung ber Ungabl ber Geschwornen und ber Richter, welche aus mehreren Grunden verringert ift; 2) burch Befiftellung ber Grundfage biefes Inftitute, fo bag bie Rreiheit ber verleumdeten Patrioten gefichert, und die Bestrafung ber Berschworer beschleunigt wird; 3) durch Jusammenbrangung aller ju biefem Behuf gegebenen Defrete in ein einziges Gefet. Wir wiffen, bag wir Die Dolche noch mehr auf uns richten; aber was fummern uns Dolche! Mur der Berbrecher gittert bei feinen Unternehmungen; rechtschaffene Danner achten ber Gefahren nicht, wenn es barauf antommt, ibre Pflicht zu erfüllen. «

Dierauf folgte ber Defretsentwurf.

Rach demfelben follte das Revoluzionstribunal aus einem Prafidenten, drei Bizeprafidenten, einem dffentlichen Anklager, vier Gehülfen besselben, zwölf Rithtern und funfzig Geschwornen bestehen. Zerfallen sollte es in Abschnitte (Sekzionen), von welchen jeder aus zwölf Mitgliedern bestehen sollte; namlich aus drei Richtern und neun Geschwornen. Sein Zweck sollte Bestrafung der Bolksfeinde senn; und

unter Bolfsfeinden verftand man alle biejenigen, welche, es sen burch Gewalt ober Lift, die offentlis che Rreibeit ju vernichten fuchten; biejenigen, welche auf Wieberherstellung bes Ronigthums, - ober auf Bernichtung des Nazionalfonvents und ber revolugionaren Regierung hinarbeiten murben; alle Berrather ber Republif an ber Spige ber Armeen, u. f. w.; alle Berhinderer einer Berproviantirung bet Republif; alle Begunftiger ber innerlichen und außerlichen Reinde der Republit, fen es burch unmittelbare Unterftutung ber Ariftofraten, ober burch Berleumbung bes Patriotismus, ober burch Beftechung ber Bolts. manbatare, ober burch Migbrauch ber Revoluzionsgrunbfate; alle Betruger bes Bolfe ober ber Bolfs. reprafentanten; alle Berbreiter falfcher ober nieber. schlagender Nachrichten; alle Berberber ber offentlie chen Meinung und bes offentlichen Gewiffens; Bergeuber bes Staatsvermogens; fury alle, welche auf irgend eine Beise Die Freiheit, Einheit und Gicherheit ber Republif ju untergraben suchten. Die einzige Strafe follte die Todesftrafe fenn. Jede Art von Dokument - materiell ober moralisch, verbal ober geschrieben sollte nichts verschlagen - follte als Beweis zur Verbammung binreichen, und bas Sewiffen ber Geschwornen bie einzige Regel ber Urs theile fenn. Zwar follte jeber Burger bas Recht baben, Berfcmorer und Gegenrevoluzionare ju benungiiren; aber bas Borrecht, bie Berbrecher vor bas Revoluzionstribunal ju ftellen, follte bem Ronvent,

ben beiben Musichuffen ber Wohlfahrt und Gicherbeit, den Bolfereprafentanten und bem öffentlichen Der Angeflagte follte nur offent. Unfläger bleiben. Im Ball, daß materielle lich vernommen werden. ober moralische Beweise vorhanden maren, follte jebes Zeugenverbor wegfallen; es fen benn, bag bas Tribunal es aus anderen Grunden für nothwendia bielte. Alle fchriftlichen Berhandlungen follten nicht mehr Statt finden; felbft fchriftliche Zeugniffe follten nur auf den Kall angenommen werden, baf es bem Zeugen burchaus unmöglich mare, vor bem Eribunal zu ericheinen. Die Geschwornen follten bie einzigen Bertheidiger ber Ungeflagten fenn. Rach geendigten Debatten follten biefe Gefchwornen ihr Urtheil fallen und die Richter bie Strafe aussprechen. Der offentliche Unflager follte Reinen, ber einmal vor bas Tribunal gestellt mare, entlaffen tonnen, ohne, er mochte nun schuldig ober unschuldig befunden werben, dem Wohlfahrtsausschuß barüber Bericht abzu-Es follte ein boppeltes Regifter über bie fatten. bem Revoluzionstribunal ,überantworteten Personen gehalten werben, bas eine für ben offentlichen Un. flager, bas andere für bas Tribunal.

Die Denkungsart des Prasidenten Dumas, des desentlichen Untlägers Fouquier und mehrerer Richter war allzu notorisch geworden, als daß der Konvent, mehr als jemals für seine eigene Sicherheit besorgt, seine Einwilligung zu diesem furchtbaren Detrete unbedentlich hätte geben können. Der Bolks.

reprafentant Ruamps mar ber Erfte, welcher ber gangen Berfammlung erflarte, bag er fich eine Rugel burch ben Ropf jagen wurde, wofern die Abopgion biefes Defretsentwurfs nicht aufgeschoben murbe. Lecointre unterftutte biefe Ertlarung. Richt gewohnt ben leifesten Widerspruch ju ertragen, gerieth ber Boblfahrtsausschuß in Berlegenheit. Barrere erfundigte fich, ob man einen unbestimmten Aufschub Rur zwei Tage brauchen wir, erwiederte forbere? Wie billig biefe Forberung fenn mochte; Lecointre. bennoch fühlte fich ber Wohlfahrtsausschuß nicht geneigt, fie ju bewilligen. Bon feinem Prafibentenftubl aus fagte Robespierre: » Bie unbestreitbar auch bas Recht fenn mochte, vermoge welches man einen Aufschub forbere, so fete es doch das Wohl bes Baterlandes feinen geringen Gefahren aus." 3mei Deinungen offenbarten fich fortgefest in der Republif, von welchen die eine fur eine ftrenge und unvermeidliche Bestrafung aller gegen bie Freiheit begangenen Berbrechen, die andere fur eine Umneftie mare, welche allen Berschworern und Feinben bes Baterlandes Der Konvent seh offenbar au Gute fommen follte. ber erfteren beigetreten, ba ibn bie Gorge fur feine eigene Sicherheit bewogen hatte, von feinem Boblfahrtbausschuß ein weit umfaffenberes Gefet ju verlangen, als bas gegenwärtige fen. Dan mochte es nur genauer untersuchen, und man murde finden, bag es nichts enthielte, was nicht schon lange von allen Freunden ber Freiheit angenommen mare; dag jeber

Artifel ben Forderungen ber Gerechtigfeit und Bernunft entsprache, und daß in bem Defret alles auf die Wohlfahrt ber Patrioten und bas Schrecken ber Arifofraten berechnet fen; es verdiene wahrlich eine be reitwillige Aufnahme eben fo fehr, als fo viele an-Dere mit Enthufiasmus aufgenommene. . Seine Abficht fen feinesweges, einen Aufschub zu verhindern; nur um das Befte bes Baterlandes fen es ihm gu thun. Unnaturlich mare eine Trennung gwischen Mannern, welche die Liebe fur bas offentliche Beffe gleich febr belebte; eben fo unnaturlich eine Roaligion gegen eine Regierung, welche fich gang ber Wohlfahrt bes Baterlandes widmete. Collte bas eine ober bas andere Mitglied bes Konvents für fich befbrat fenn; fo erinnere er bie Bersammlung, bag ber offentliche Boblfahrtsausschuß fie bisher auf feine eigene Gefahr vertheibigt hatte. Um Ende maren es ja boch nur die Berichmorer, welche Urfach bat. ten, Die Strenge ju fürchten. Er schlage baber por, bag ber Defretsentwurf Artifel fur Artifel noch in ber gegenwartigen Sigung besprochen merbe. "

Dies geschah. Unbedeutend waren die Einwenbungen, welche gegen die einzelnen Punkte gemacht wurden. Der Wohlsahrtsausschuß gestattete, daß der Angeklagte, im Fall keine materiellen Beweise gegen ihn vorhanden wären, Zeugen zu hülfe rufen durfte; und angenommen wurde das Dekret und die Macht des Wohlfahrtsausschussschusses zugleich verlängert.

Im Grunde wurde das Revoluzionstribunal burch

. Dies Defret blos berechtigt, Formen gu verwerfen, welche es schon lange nicht mehr geachtet batte; aber bennoch waren bie Folgen Dieser Antorifazion burch bie größere Grausamfeit, womit man von jest an verbammte, nur allzu wichtig. Die Gefängniffe von Paris ftropten von Berhafteten. Um fie einigermaaffen ju leeren, wurden taglich Gefellschaften von 30 bis 40 Personen vor das Tribunal geführt, und in ber Regel ohne Bebenken jum Tode verdammt. Der Leichtstun, mit welchem die Richter und Geschwornen verfuhren, übersteigt alle Beschreibung. Richt felten war es der Fall, daß man Personen vor das Etibunal forberte, welche langst guillotinirt maren. Eben fo oft blieb es ben Benbarmen überlaffen, Perfonen fie mitnehmen wollten. Einer Bargerin wurde ein Borforderungszettel eingehandigt, auf welchem blos die Borte fanden : Ein Ropf, ber fchlechterdings fallen muß. Sie behauptete, biefer Zettel tonne nicht an fie gerichtet fenn. verschlägt es Ihnen, antwortete ber Trabant Des Revoluzionstribunals, » ob Gie morgen ober übermorgen por bem Gericht erscheinen?« Ein anderer Burger erhielt, anstatt ber Unflageafte, einen Bettel, worauf, außer feinem Ramen, die Worte ftanden; Berbachtig, bes Ingivismus verbachtig gu fenn. Die Bormande ber Graufamfeit murben weit fruber erichopft, als die Grausamkeit. Die Jurn. biefe Berfonifitagion des Nagionalgewiffens, lag, mabrend der Berbore, oft gabnend auf den Banten, und

verbammte, nach geenbigten Debatten, eben fo bandwertsmäßig, als ber Scharfrichter guillotinirte. Bon . 60 Personen, welche vor das furchtbare Tribunal ge : führt murden, rettete die Politif nur bochftens zwei. Raftlos arbeiteten die Revoluzionsausschuffe, die Unsabl ber Singerichteten burch neue Schlachtopfer gu erfeten. Runfzig Taufend waren in bem gangen Umfang der Republit beschäftigt. Sie fosteten ibr nach Cambons Berechnung jahrlich 591 Millionen 300,000 Livres; benn ein jedes Mitglied berfelben erhielt tag. lich brei Livres, Diefer Mitglieder waren 540,000, und die tägliche Ausgabe, welche fie verursachten, betrug 1,620,000 Livres. Richts rettete por bem Schrecklichen Revolutionstribunal. Die Aebtiffin von Monmartre mar 80 Jahr alt, und die Burgerin Meurfin vom Schlage gelabat, als fie vor ihre Richter geführt wurden. Beide wurden jum Tobe verbammt, weil fie einen Berfuch gemacht batten, aus bem Gefängniß zu entwischen, um ben Razionalkonpent ju ermorben. Die meiften Ungeflagten vertheis bigten fich gar nicht, weil fie es für überflüßig hiel-Auch waren biejenigen, welche fich verantworteten, nicht beffer baran. Ein Unglucklicher wurde auf den Lebnstußt gesett, weil er gegen Raubsucht und Terrorismus geschrieben batte. » Warum baben Sie, « fragte ibn ber Prafibent, » fo viel Abscheu vor Raubsucht und Terrorismus an ben Tag gelegt?« - Beil ich beide wirflich verabscheue, und meine Beber gern jum Dolmeticher meines Bergens

mache. - Aber warum baben Gie Ihr Berg aufs Papier ausgeschüttet?" - Wenn bie Sandlung im Wesentlichen schon und gut ift, so bin ich von meinen Bewegungsgrunden Reinem Rechenschaft fchulbig. - "Angeflagter, ich forbere Gie im Namen bes Gefetes auf, ju fagen, warum Gie fo viel Ab. feben por Raubsucht und Blutvergießen an ben Tag gelegt baben? - Um meinem Rubm ein Dentmal gu errichten. - Dies entschied; ber Ungeflagte wurde jum Tobe verurtheilt. - Der einzige Gobn bes unfterblichen Buffon murbe verdammt, weil man auf einem feiner gandfite, fechgig Meilen bon Paris, einen Dolchstock gefunden batte, welchen er, nach bem Urtheil feiner Richter, mabrich einlich an bem 28. Rebruar hatte in ben Tuillerien gebrauchen mollen. - Moulin, ein aufgeflarter Rechtsgelehrter, murbe angeklagt, Ludwig ben 16. fur den rechtschaffenften Mann feines Ronigreichs ausgegeben ju baben, beffen leben er mit bem feinigen vertheibigen wollte. Der Ungeflagte leugnete feine Erflarung nicht; fagte aber jugleich, fie mare an bem Lage gemacht morben, wo man ben ehemaligen Ronig, nach Unnahme ber erften Konstitugion, den Biederberfteller der Freis beit genannt batte. Die Denungiatbren fonnten bies nicht leugnen; gleichwohl wurde ber Angeflagte als Ropalift jum Tobe verdammt. - Die meiften Schlachtopfer wurden erft ben Tag vor ihrer hinrichtung mit ihrem Bergeben und ben Denungiatoren beffelben befannt gemacht; fo bag fie burchaus nicht im Stande maren,

maren, die Beweise ihrer Unichuld berbeituschaffen. Oft hatten fie schon gehn Monate im Rerfer geschmachtet, ebe von ihnen die Rede mar; und wenn fie dann vor dem Tribunal erschienen, fo maren bie ihnen vorgelegten Fragen eben fo befrembend für fie, als die Leichtigkeit, mit welcher man ihren Prozeff » Saben Sie bie Ragionalreprafentagion einleitete. berabgemurbigt? - Saben Gie bie Revoluzion ver-Ieumbet? - Saben Gie ariftofratische Schriften in-Umlauf gebracht? - Saben Gie freiheittobtenbe Borfchlage verfagt, ober unterschrieben, ober angerathen? - Dies waren febr oft bie einzigen gragen, welche ber freundliche Richter ben Angeflagten Diefe Fragen wurden mit Rein beantwors porlegte. Die Angeflagten fehrten in ber gewiffen Ueberzeugung in ihren Kerker jurud, das man fie nach. ftens in Freiheit fegen werbe; und einige Tage barauf erschien ber Rarten, welcher fie jur Guillotine Der Werth bes Lebens wurde burch bies scheußliche Verfahren so febr berabgesett, daß Morben ben Richtern bie einzige bes mahren Menschen wurdige Bestimmung fchien. Gelbft in ben Thieren hafte man menschliche Gefuffe. Der hund eines quillotinirten Invaliden, Ramens St. Prir, erichien täglich auf bem Revoluzionsplate und bellte um feis Dies murbe befannt; und einer von nen Beren. ben. Richtern bes Revoluzionstribunals that in einer öffentlichen Sigung ben Borfchlag, Diefen hund por Gericht ju ftellen.

In dieser unglücklichen Periode entgingen Pethion und Buzot der Wuth ihrer Feinde nur durch den Hungertod. Man fand sie in der Nähe von Bordeaux auf freiem Felde, halbverweset und von Hunden angefressen. Bei Guabets Verwandten hatten sie sich die dahin verdorgen gehalten. Als man diese ganze Familie aus Blutgerüst führte, war jeder Zusluchtsort für sie versperrt., Sie starben einer in des andern Armen \*).

<sup>\*)</sup> So endigte, von Robespierre verfolgt, Robespierre's Rreund; benn dies war Pethion eine langere Beit bins burch. Lonvet fpricht von ihm in feinen Notices bes ftanbig mit einer Abtung, welche an Bewunderung granget. Die Burgerin Roland fagt von ihm : "Pes thion ift uffahig, irgend etwas ju thun, woburch er bie Rechtschaffenheit beleidigt. Eben fo menig vermbote er irgend einem menfchlichen Befen Unrecht ober Rummer augufugen. Nachlaßig in Dingen, welche ihn felbft bes treffen, ift er fur feine Freunde jeder Aufopferung fas big. Die Beiterfeit eines guten Gemiffens, die Sanfts beit eines nachgiebigen Charafters find in feiner Miene ausgedrückt. Er war ein einsichtsvoller Maire und ein treuer Reprafentant; aber allgu treubergig und friedlies bend, um Sturme vorherzusehen oder ju beschworen. Ein gefundes Urtheil und reine Abfichten charafterifiren feine Meinungen um Schriften. Als Redner war er froffig, als Schriftficller weitschweifig. But und billig in allen Berhaltniffen bes Lebens mar er mehr gemacht, Tugenden in einer Republik ju uben, als eine republis fanifche Berfaffung bei einem Bolte ftiften gu helfen, welches fich uber feine Proffripgion freute, als ob. er fein Reind gewesen mare & Das Urtheil ber Bure gerin Roland gleicht einem guten Bemalbe, welchem man fchließt, daß der Begenftand getroffen fenn muffe.

Die vernichtende Konsequeng bes Wohlfahrts. ausschuffes erftrectte fich uber alle bentenben Ropfe mit eben fo viel Buth, als bie Defpoten aller Beis ten in Berfolgung ber Schongeister und Philosophen bewiefen baben. Aufgeopfert murben: Roucher, Berfaffer eines berühmten Gebichts, Die Monate betitelt \*); Andreas Chenier, einer von ben bes ften Tragitern ber Ragion, und Berfaffer des Timo. leon \*\*); Linguet, ein geiftreicher Schriftsteller, welcher die Revoluzion vorbereitet batte, und gum Dank mit so viel Anderen von ihr verschlungen wurs be; Barnave, Bicq d'Ufir, und mehrere Undere, welche zu ben gebildetften Mannern ihrer Zeit gerechnet ju werben verbienen. Much ber fanfte Rlo. rian wurde eingekerkert, weil er in bem Berbacht fand, ein Gegenrevolugionar ju fenn; und erhielt feine Kreiheit nicht eher wieder, als bis er, vom Rummer

<sup>\*)</sup> Roucher mar 49 Jahr alt, als er hingerichtet wurde. Benige Tage por feinem Tobe ließ er fich malen, und überfandte ben Seinigen fein Bild mit folgenden Bersfen:

Ne vous étonnes pas, objets charmans et doux, Si quelque air de tristesse obscurcit mon visage; Lorqu'un crayon savant dessinoit mon image, On dressoit l'échafaud et je pensois à vous.

<sup>\*\*)</sup> Grabe dieses Trauerspiel war die Ursach seines Sodes. Papan schrieb bei Uebersendung desselben an Robespierre; La représentation de cette tragédie produiroit, je pense, les plus mauvais essets. Bientôt nous ne verrions sur le théatre que des rois honnétes-gens et des républicains moderés. S. Courtois Rapport p. 211,

über ben Berluft feiner Freunde erfchopft, nur fterben fonnte \*). Bei biefem muthenben Berfahren war es unftreitig weniger auf bie Bernichtung aller Runfte und Wiffenschaften, als auf neue Formen für ffe abgefeben. » Rinder ber Einbilbungefraft, « fagte ein Mitglied bes Ronvents, verfconern bie fconen Runfte die Gefellschaft; aber fie find weber bie Stube noch die Starfe berfelben. Acterbau, Sanbel, nuteliche Runfte und Tugenden, bies find bie feften Grundlagen der einen und untheilbaren Republik.« Kreilich; aber mar es nicht schöpferisches Unvermögen, welches bie Beberricher Rranfreichs zwang, fellschaft auf Jahrtausende jurudjufeten? pierre's Spftem hieruber ftand mit feiner politischen Moral in ber engsten Berbindung. » Um bie Ausubung der Ronftitugion jum Beften bes Bolfs ju vollenden, « fagte er, » bedarf es ber Aufflarung. Diese wird am meiften burch die gafterhaften und Reichen verhindert. Eins ihrer vorzüglichsten Mittel find die Schriftsteller. Diefe muffen alfo als die gefahrlichsten Reinde des Baterlandes proffribirt werben. « \*\*)

In eben biefer Absicht wurden auch die Schausspieler verfolgt. Verbannt war schon seit langer Zeit aus ihren Vorstellungen, was an die alte Verfassung

\*\*) Rapport de Courtois p. 180.

<sup>\*)</sup> Auf gleiche Beife erhielten Barthelemi, Bitanbe und be Lille ihre Freiheit wieder, nachdem fle nur alls ju lange in ben Gefangniffen geschmachtet hatten.

erinnerte; aber noch immer haftete auf ihnen ber Vorwurf, daß sie den Tugendgeist der gegenwärtigen Regierung nicht ergründeten. Mit Verscheuchung aller Freiheit aus dem Gebiet der Kunst, sollten sie sich in alle die herben Formen schmiegen, welche die revoluzionare Weisheit ersonnen hatte; und die Vernachläsigung dieser Formen wurde an ihnen eben so wie an Anderen mit Kerker und Guillotine besstraft.

Indem der Wohlfahrtsausschus jede Rraftauges rung ju feinem Bortheil ju benuten ftrebte, maren felbft die schwächsten Ueberrefte ber Publigitat in Befahr vernichtet zu werben. Mehrere Journale wurden gewaltsam unterbruckt; andere bespotisch beschrankt. So weit reichte bas Bartgefühl ber Machthaber, bag Die geringste Abweichung von bem Ginn ihrer offents 'lichen Reben von ihnen bemerft, und nicht felten an ben Rebaftoren geahnbet murbe. Mit orientalischer Schmeichelei fagte ber Redafteur bes Journals vom Berge von Robespierre: Jebes feiner Worte fen eine Phrase, und jede Phrase eine Rede; aber wie ftolg auch ber Tyrann auf fein Rednertalent fenn mochte, bennoch migbilligte er bergleichen Lobpreifungen, und verbot balb barauf ben Journaliften, irgend eine feiner Reben ohne feine Erlaubnif und Durchficht abbrucken zu laffen. Die Ragionalzeis tung, ber Moniteur genannt, erhielt fich blos burch die Geschmeidigkeit, mit welcher ber Redafteur berfelben die politischem Pringipe der Machthas ber aufzuhaschen verftand \*).

Das hochste Maaß der Eprannei war endlich erschöpft. Durch hinrichtungen und Verbannungen hatte man eine Anzahl von 271,000 Staatsgläubigern auf 90,000 vermindert. hingerichtet war alles, was den mindesten Widerstand zu leisten gedroht hatte; hingerichtet wurde alles, was nur die leiseste Unzufriedenheit mit der bestehenden Ordnung der Dinge blicken oder ahnen ließ. Mitheispielloser Ge-

<sup>\*)</sup> Gleichwohl war auch fie in Gefahr, unterbruft zu wers ben. Merfmurbig ift ein Schreiben bes Redafteurs bers felben an Robespierre vom, 18. Jun. 1793. Er fagt barin zu feiner Rechtfertigung unter andern folgendes: Bie muffen bemerft haben, daß ber Moniteur die Res ben ber Mitglieber bes Berges immer weit ausführlis cher gegeben bat, als die ber übrigen Ronventsmitalies , ber. Bon Louvets Anflage gegen Gie lieferte ich nur einen Auszug, mabrend ich Ihre Antwort gang einrufe fen ließ. Bollftandig hab' ich alle biejenigen Reden aes geben, welche fur ben Tob bes Konias gehalten murben; und von allen übrigen bab' ich gerade nur fo viel bekannt gemacht, als unumgunglich nothig mar," um bent Charafter ber Unpartheilichfeit nicht gang ju vers Dit Babrbeit fann ich Ihnen fagen, bag bie Publigitat, die ich Ihren vollstandigen Reden verschaffe te, nicht wenig bagu beigetragen bat, bie Deinung ber Berfammlung und ber Departementer ju bestimmen. Die Ginrudung bes bollftanbigen Namenaufrufs biefer Berathichlagung bat mir 6000 Franten gefoffet; und Sie muffen gefteben, bag biefer Artifel in bem reinften Sinn abgefäßt ift. Alles bab' ich gethan, um die Ran-Femacher (Gironbiften) in ber offentlichen Meinung gu fturgen, u. f. w. S. Rapport de Courtois pag. 114. 115.

waltthätigkeit hatte sich die Negierung jeder Krafts dusserung der Razion bemächtigt; mit furchtbarem Eigensinn erhielt sie sich im Besit ihrer Usurpazionen. Die größten Beispiele von Dozilität waren gegeben. Frankreich verwandelte sich mit jedem Lage immer mehr in einen Kirchhof, auf welchem die Schlachtsopfer dem Genius der Bernichtung bewegungslos in die Arme sanken. Europa staunte; und schon begannes der Passivität sein Mitleid zu versagen, als sich die Szene plöglich änderte.

Endlich leuchtete ben Tyrannen ein, wohin fie ihr moralischer Unfinn führte. Mehr oder weniger ergriff fie das Gefühl ihrer Schuld. Die Verführten begannen die Verführer zu hassen, und Furcht für eigene Sicherheit verstärkte die feindseeligen Sefühle. Bedroht, waren die Verführer gezwungen, zu neuen Gewaltthätigkeiten ihre Juflucht zu nehmen.

Robespierre jog sich in die Einsamkeit zuruck. Bergottert wurde er noch immer von den Jakobinern, von den Mitgliedern des Revoluzionsgerichts, von den Revoluzionsausschüssen, von dem
Generalstade, von den meisten Offizieren der Razionalgarde von Paris und von allen Volksrepräsentanten in den Departementern; aber das Gefühl seines
Unrechts überwältigte alle Huldigungen, welche ihm
von allen Seiten dargebracht wurden; so schwer
drückte es auf ihn, daß er kaum noch athmete. Todesblässe bedeckte sein Ander; und so hestig wurde
der Ramps in seinem Innern, daß er selbst diesenigen

zu hassen begann, die er bis dahin nur geliebt hatte. Bu diesen Personen gehörte auch eine altere Schwesser, welche in dem Hause Duplair's bei ihm lebte; ein Frauenzimmer von sansten Sesühlen, welche, voll Achtung für ihren Bruder, ihn auch in dem Augens Blick nicht hassen konnte, wo sie genothigt war, Paris um seinetwillen zu verlassen. Hier ist ihr Schreisben, als ein interessantes Aktenstück für Robespierre's Seschichte,

## Mein Bruber!

»Dein Abscheu vor mir hat sich, wie ich mir veine Zeitlang schmeichelte, so wenig vermindert, daß ver jest in den unversöhnlichsten haß übergegangen vist. Mein bloßer Anblick verursacht dir Schauder. »Ich darf also nicht erwarten, daß du jemals ruhig verug sepn werdest, um mich zu horen; und dies »bestimmt mich, dir zu schreiben.«

"und unfahig, meine Gedanken zu verbinden, werd'
"ich mich auf keine Rechtkerthaung einlassen; und
"doch wurde es mir so leicht sepn, zu zeigen, daß
"ich nie auf irgend eine Weise diese Wuth verdient
"habe, die dich gegen mich verblendet. Mag die
"Zeit mich rechtsertigen, welche alle Schändlichkeiten
"und Berrathereien and Licht bringt; und wenn die
"Binde, die jest deine Augen bedeckt, zerrissen sehn
"wird; wenn du dahin gelangst, im Aufruhr beiner
"Leidenschaften die Stimm der Wahrheit zu verneh"nen; wenn naturlichere Gefühle sieh durchgearbeitet

»haben; wenn bu einen Jerthum aufgegeben haft, »ber mir so unangenehm ist: so fürchte nicht meine » Vorwürfe; nur mit dem Glück, dein herz wieder » gefunden zu haben, werd' ich mich beschäftigen. » Ha, könntest du in das meinige bliefen, du würdest » erröthen vor den Beleidigungen, die du mir zuges » fügt hast; du würdest dich nicht allein von meiner » Unschuld, sondern auch von der Wahrheit überzeus » gen, daß nichts im Stande ist, tie Anhänglichkeit » zu vernichten, die ich für dich fühle. «

»Warlich, alle meine übrigen Gefühle strömen »in dieses zusammen. Wurd' ich mich sonst über dets »nen haß beklagen? Was geht es mich an, ob ich » von denjenigen gehaßt werde, welche mir gleichgültig »sind, oder von mir verachtet werden? Die Erinne-»rung an sie wird meine Nuhe niemals stören; aber » von meinem Bruder gehaßt zu werden, von ihm, » ben ich achte und liebe; dies allein kann mich so » unglücklich machen, als ich mich gegenwärtig » fühle. «

"Belch eine abscheuliche Leidenschaft muß der "Haß sen, da sie dich bestimmen konnte, mich bei "meinen Freunden zu verleumden! Hoffe indessen in "deinem Wahnsinn nicht, daß du mir die Achtung "einiger tugendhaften Personen, dies einzige Gut, "das mir übrig bleibt, entreissen könnest. Mit meis nem reinen Gewissen und mit dem vollen Vertraum "auf meine Tugend kann ich dich sicher auffordern, "mich anzuschwärzen; bei allen rechtschaffenen Perso-

nen, welche mich kennen, wirft bu beinen eigenen uguten Namen weit eher verlieren, als bem meinigen nichaben. «

»Es ist für beine Ruhe wichtig, daß ich mich
bon dir entferne; man sagt sogar, es sen für die
diffentliche Sache gut, daß ich Paris verlasse...
Bas ich thun soll, weiß ich noch nicht; aber mir
felbst scheint es dringend, dich von meinem Anblick
hu befreien. Von morgen an kannst du in beine
Bimmer zurückkehren, ohne alle Furcht, mir zu bes
gegnen. Noch heute werd ich dies Haus verlassen, wosern du dich nicht ausdrücklich widersetzest.

Rein Ausenthalt in Paris verursache dir keine

"Mein Aufenthalt in Paris verursache dir keine "Unruhe. Ich werde meine Freunde nicht in mein "Unglud ziehen. Es wurde ansteckend für sie sepn, "da dein Haß gegen mich so blind ist, daß er sich "nothwendig auf alle diejenigen erstrecken wurde, die "gutig genug waren, mir einige Theilnahme zu be-"weisen. Nur wenige Tage brauch' ich, um die Ber-"wirrung meiner Ideen zu beendigen, und mich über "den Ort meines Erils zu entscheiden. Für den Au-"genblick wurde es mir unmöglich senn, einen Ent-"schluß zu fassen."

"Ich verlaffe bich also, weil bu es so haben "willst; aber, wie ungerecht du auch gegen mich "senn magst, meine Freundschaft für dich ist so unserstörbar, daß die Erinnerung an dein grausames "Versahren gegen mich sich nur allzu bald verlieren "wird. Wenn du früher oder später zu den Gesin-

» nungen zurückfehren wirft, die ich verdiene, und 
" falsche Schaam dich, nicht langer abhalt, mir zu 
" fagen, daß ich beine ganze Freundschaft wiederge" wonnen habe; so werd' ich zu dir eilen, um dit 
" von neuem nüglich zu werden, sollten mich auch 
" Weere von dir getrennt haben. «

» Indem ich beine Wohnung verlaffe, gebrauch' eich die größte Borficht, um dich in feine Art von Berlegenheit zu feten: «

## Robespierre.

Bergeblich bemubte man fich im Sause Duplair's, das aufgeregte Gemuth bes Iprannen zu befanftigen; vergeblich gaben ibm feine Freunde, porzüglich ber Ragionalagent Panan, neue Unschläge gur Befeftigung feiner Dacht; vergeblich verficherten ihn die Jakobiner, daß gang Frankreich fur feine Richts vermochte mehr, Rettung intereffirt ware: ihn aufzuheitern; und die Rachrichten, welche feine Spione ihm hinterbrachten, trugen nicht wenig bagu bei, feinen Buftand zu verschlimmern. Es hing nur von ihm ab, allen Berschörungen juvomutommen; aber er batte ben Duth verloren, neue anzugeigen; suruct fonnte er nicht, und vormarts zu fchreiten erlaubte ibm ber Widerfpruch nicht, in welchen er mit fich felbft gerathen mar.

In einen solchen Stimmung erschien er ben 13. Meffidor im Jakobinerklub. »Die Freiheit ist verlos ren, a sagte er; »und mit ihr jeder Burger, der nur

feinen Muth und feine Tugend für fich hat. allen Seiten feb' ich mich verleumbet; meine unschulbigften Sandlungen werden für Epranneien ausgeru-Meine Bertheidigung liegt in meinem Gewisich bedarf ber Lobeserhebungen eben fo wenig, fen: als ber Unbanger. Bon welcher Beschaffenheit fann bas Berfahren ber Freunde der Freiheit fenn, wenn fie fich in bem unseeligen Wechselfall befinden, ent weder bas Baterland ju verrathen, oder für Eprannen, Unterbrucker und Blutmenfchen ausgeschrieen gu werden; wenn fie den Muth haben, ihre Pflichten ju erfullen, und bie unterbructte Unschuld einer fluchwurdigen Sorde von Bofewichtern vorzugiehen, welche gegen die Freiheit fonspiriren ? Berrathet bas Baterland auf eine geschickte Weise, und alle Reinbe bes Bolfs werben auf eure Seite treten. bigt bie Sache ber Gerechtigfeit; und ihr werbet fein Wort hervorbringen konnen, ohne fur einen Iprannen und Despoten ausgeschrieen ju werben. Ruft die offentliche Meinung au, und man wird euch für Meine Lage ift um fo einen Diftator ausgeben. schrecklichen, ba felbst meine Rollegen tein Bebenfen tragen, bergleichen Berleumbungen ju verbreiten. Doch mogen fie thun, was fie immer wollen, ich werde mir gleich bleiben, und die Freiheit und Gleich. heit bis auf ben letten Augenblick vertheidigen. « Bon den Jakobinern in biefen Gefinnungen bestärkt, fehrte Robespierre in feine Ginfamfeit juruck; aber, wie ftart auch immer ber Borfat fenn mochte, feinem

Spftem getreu zu bleiben, so hatte er nicht mehr die Kraft, ihn auszuführen.

Noch immer herrschte Robespierre burch seine entschlossenen Freunde Couthon, St. Just und Lebas im Wohlsahrtsausschuß, und seine freiwillige Entsernung war den übrigen Mitgliedern desselben um so surchtbarer, je weniger sie die Gründe zu errathen im Stande waren. Da die Krists immer nachter rückte, so wurde Vorsichtigkeit immer nothwendiger. Einen Mann zu stürzen, den Charakterstärke und Volksgunst so hoch empor gehoben hatte, war nicht leicht.

Die einzige Wendung, unter welcher es mit eis nigem Erfolg gescheben tonnte, war die Beschulbis gung der Ufurpagion als Diftator oder Alleinherr. fder. Die Verschwornen machten fich barauf gefaßt, indem fie den Angriff erwarteten, ben fie felbft gut machen allzu feig maren. Barrere, Billaub Barennes und Collot b'herbois vereinigten fich mit Babier, Tallien, Freron, Bourdon (von ber Dife), Garnier (von ber Aube), Cambon und Courtois. Allen war es mehr um eigene Gicherheit, als um Wiederherstellung mahnfinnig verletter Menschenrechte ju thun, welche sie alle ohne Ausnahme, wenn gleich in verschiedenen Graden, mit Rugen getreten batten. Tallien, Bourbon und Garnier waren bereits, auf Beranlaffung bes am 22ten Prairial erlaffenen Mordbefrets, von Robespierre bebrobt worden. Collot d'herbois Patriofismus hatten

Die Safobiner feitdem in 3weifel gezogen; eine fichere Unwartschaft auf die Guillotine, von welcher ber ' Ronvent ben Bedrohten nothburftig baburch befreite, baf er ihn eilig ju feinem Prafibenten machte. - Belche Grunde Barrere und die Uebrigen Robespierre'n ju haffen, laft fich mehr errathen, als mit Bestimmtheit angeben. Die Unguverlägigfeit bes erfteren und die Gallsuchtigkeit des letteren maren auf feine Beife bagu gemacht, einem Mann gu gefallen, welchem Grundfage über Alles gingen. Dagu fam noch, daß fich beide vorzüglich bereichert bat ten; ein unverzeihliches Berbrechen in Robespierre's Urtheil, ber von biefer Urt bes Schmuges frei geblieben war, und gerade durch diefe Reinheit fo all. gewaltig über die meiften feiner Rollegen berrichte \*).

Sanz Paris war in Sahrung. Daß eine Er, plosion bevorstehe, wußte ein jeder; aber keiner gestraute sich zu bestimmen, wen sie zerschmettern würde. Zwar bemühten sich die Verschworenen, Robest pierre'n in der Meinung des Volks herabzusehen; aber der Erfolg dieser Bemühungen wurde von keiner Seite sichtbar; mehrere von den Verschwornen krochen sogar vor dem Tyrannen, den sie morden wollsten, mit größerer Wegwerfung, als jemals. Es scheint, als habe ihm gerade dies Betragen mit neusem Muth erfüllt.

<sup>\*)</sup> Barrere hatte in Italien und Dannemark brei Milslionen belegt. S. Montgaillard.

Der 10te Thermidor (28. Jul.) war ber Apotheofe eines Knaben, Namens Agritol Diala, bebestimmt, welcher bei einem Berfuch, bem foberali. fifchen heer ber Marfeiller ben Uebergang über bie Durance burch Berschneibung ber Stricke, womit ihre Pontons befestigt waren, ju erschweren, fein leben Feierlich follte feine Urne im Paneingebüßt hatte. theon beigesett werden; von dem Konvent selbst hatte ber Maler David ben Auftrag erhalten, biefes Bolfsfest auf alle Beife ju verherrlichen. Die Uns ftalten waren gemacht; und ungedulbiger als jemals erwartete bas Bolf bies Reft, weil fich bas Gerucht verbreitet hatte, daß die Triumphfackeln des jungen Bigla fich in Leichenfacteln für einen großen Theilbes Ronvents vermanbeln murben.

Aber ehe dieser ersehnte Tag erschien, fündigte Robespierre seine nabe Erscheinung im Ronvent an. Zahlreicher als jemals versammlete sich dieser. Robespierre schwang sich (8. Thermidor) auf zbie Robenerbühne und laß eine ausstührliche Rede ab, worin er von seinem Patriotismus sprach, sich über Verleumsdungen beklagte, und alle diejenigen für Wolfsseinde ausgab, welche sich seinen Planen widersetzt hätten.

"Die Verleumdung, " sagte er unter andern \*),
"scheint sich an jedem meiner Schritte geheftet zu haben, und mich nicht eher verlassen zu wollen, als

eine ganze Rebe ift nie bekannt geworden; der Auszug, welcher hier mitgetheilt wird, befindetofich im Ropublicain.

bis sie mich mit ihren vergifteten Pfeilen durchbohrt haben wird. Ist es wahr, daß man das Gerücht verbreitet, es waren Prostripzionslisten aufgesett? Ist es wahr, daß die Boltsreprasentanten mit Schrekten erfüllt worden sind, und daß viele von ihnen es nicht wagen, die Rächte in ihren Häusern zuzubringen? Ist es wahr, daß man mich beschuldigt, auf den blutigen Trümmern der Bolksreprasentazion zur Diktatur schreiten zu wollen? — Ja, überall wersden diese Gerüchte wiederholt. — Seltsamer Gesdanke eines einzigen Menschen, den Konvent zu bes reden, sich mit seinen eigenen Händen zu erwürgen, um ihm den Weg zur Eprannei zu bahnen! "

» Bemerkt aber die Aehnlichkeit zwischen dem Betragen meiner Berleumder und dem Betragen unsferer Feinde! Saben die Tyrannen, um euch von der Nazion abzusondern, nicht den Namen: Diktastoren an euch verschwendet? Haben sie die französischen Deere nicht die Horden des Konvents, die Revoluzion den Jakobinismus genannt? Welches kann also ihr Zweck seyn, wenn sie heute die Beschuldigungen, die Ihr vor Kurzem alle theiltet, auf das Haupt eines Einzigen häufen, wenn es nicht der ist, Zwiespalt unter euch zu bringen und euch zu verderben?«

»Das Wort Diktator hat magische Krafte. Es wurdigt die revoluzionare Regierung herab; es zerstört die Republik; es macht die Volksgerechtigkeit verhaßt, indem es sie als ein Werkzeug abmahlt, das bas einem einzigen Menschen nühlich ist, und mit Willführ von ihm gehandhabt wird. Welchen schrecks lichen Gebrauch haben unsere Feinde von einem Worte gemacht, das in Rom nur ein dffentliches Amt bez zeichnete? Es sen mir aber erlaubt, dem Herzoge von Nork das Patent einer Wurde zurückzuschicken, das seine Freunde mir beigelegt haben. «

"Die Elenben! Sie nennen mich Tyrann! — und wenn ich es ware, so wurden sie zu meinen Füßen friechen. Wenn ich es ware, glaubt, daß die Tyrannen mich mit weniger, Erbitterung verfolgen, glaubt, daß sie mich daß selmehr aus allen Kräften unterstüßen wur, den! Zur Tyrannei gelangt man durch hulse der Schelme. Wohn zielt aber ein Mann, der sie bestämpft? Freilich hat die Wahrheit ihren Despotis, mus; aber die Lüge kann sie eben so wenig nachah, men, als Salmoneus den Blig. «

Es giebt zweierlei Gewalt auf der Erde: die Vernunft und die Tyrannei. Menschen, welche Die moralische Kraft der Vernunft verdächtig machen, rusen die Tyrannei zurück. Das System der De. bert und der Fabre d'Eglantine wird mehr als jemals beobachtet. Der Patriotismus und die Rechtsschaffenheit werden versolgt; man will die Regierung stürzen, und man schreitet auf zwei verschiedenen Wegen zum Ziele.. Dier verleumdet man die Regierung; dort sucht man sie durch Uebertreibung verhast zu machen. Treulose Hande bedienen sich derselben als eines Wertzeuges zur Gegenrevoluzion. Die

Helfershelfer unserer grausamen Feinde dringen bis mitten in den Ausschuß der dffentlichen Sicherheit; und ist es nicht wunderbar, das wir genothigt find, sie zu befolden, um die Polizei in Frankreich zu hand, haben? «

» Preilich bedecken fie fich mit bem Mantel bes Batriotismus; fie laffen Berrather Dem Schwert über-Aber bas find nur folde, die nicht entfommen fonnten, und die bas Austand felbft uns nicht ungern überläßt, weil es fich aus ihren Leichen eine Schuswehr macht, um sicher bandeln und unferen Untergang berbeiführen ju fonnen. Sebt fie, die Agenten, mit welcher Treulofigfeit fle auf die Rlagen ber Barger antworten! » Was wollt ihr? Wir fonnen ba nichts. Un Robespierre mußt ihr euch bal-Daber biefe Menge von Berleumdungen, bie fich täglich gegen mich erneuern und immer wachfen, indem fie fich verbreiten. Go fagte man, ber Boblfahrtsausschuß hatte eine Finangfommischon in feiner Mitte ernaunt und Ich mare Prafibent berfel-Go geschah es, bag, mabrend bie beutschen Beitungen meine Berhaftung verfunbigten, baffelbe Marchen in Paris ausgerufen wurde. Wollt ibr aber bie Quelle ber abscheulichen Beschuldigungen feben, bie gegen mich gerichtet werben ? Ich zeige fie euch in bem Brief eines Berrathers, ber auf bem Schaffot feinen Lohn erhalten bat. » Benn biefer liftige Demagog nicht mare, « beißt es barin von mir, » fo murbe bie Dagion frei fenn; man murbe

seine Gebanken aussprechen können, und nie die Menge von Mordthaten gesehen haben, die unter der Benennung: Urtheile bes Revoluzionsgerich. tes bekannt sind.«

"Ihr kennt sie also, die Urheber dieser Verleums dungen. In der ersten Reihe stehen der Herzog von Pork, herr Pitt und seine Emissare. — Und weralsdann? — Ich kann mich kaum entschliessen, den Schleier auszuheben, der so viele Frevel bedeckt. Wisset aber, daß man besonders die Menschen darz unter rechnet, die sich dem Dekrete widersetzt haben, wodurch der Atheismus niedergeworfen ward, das von den Gräbern die von Chaumette ausgebrachte Inschrift ausstreicht: Der Lod ist ein ewiger Schlas! und an ihre Stelle die trostreichen Worte sest: Der Lod ist der Unsterd.

Der Nedner ging hierauf zur Entwickelung der Wahrheitensber, die er eingesammlet hatte, und des ren offne Mittheilung allein im Stande ware, das Waterland zu retten. "Seit wenigstens vier Dekaden, fügte er hinzu, "hab' ich mich gezwungen gesehen, den Geschäften zu entsagen, die ihr mir anvertraut hattet; aber immer haben meine Augen über die Sasche des Staats gewacht. Ich sah den Englander, der in unseren Reden so übel zugerichtet wird, auf unseren Gränzen besser behandelt. Ich sah, daß eure Dekrete gegen diese Nazion fast unbefolgt blieben. Ich munderte mich über die akademische Leichsigkeit,

mit welcher man euch von unseren Siegen unterhielt, als ob esse unseren Vertheibigern nichts gefostet haten. Segenwärtig zeig' ich euch an, daß man in Brabant die Zeit damit verdirbt, unfruchtbare Freibeitsdame zu pflanzen, anstatt die Früchte des Sies ver zu erndten. Sicherlich finden sich in den Ausschüssen die flarksten Säulen der Freiheit; aber die Pluralität ist gelähmt. Man versteckt sich; man verhehlt; man komplottirt also. Absichtlich verschließt man von der andern Seite die Augen gegen die ganz ze Lage der Republik. Sie muß im Kurzen zu Grunde gehen, wenn dies fortdauert. Nächstens werd' ich Maaßregeln angeben, die das Vaterland allein retten können.

Mit scheinbarer Chrsurcht horte man diese Rede an, in welcher mehrere Mitglieder des Wohlfahrts. und Sicherheitsausschusses angegriffen waren. Le. kointre (von Versailles) forderte den Druck derfelben. Bourdon (von der Dise) widersetzte sichwieser Forsderung und bestand darauf, daß sie den beiden Aussschüssen der öffentlichen Wohlfahrt und Sicherheit zur Untersuchung zugeschickt werden sollte. Ungewis, welche Parthei er in diesem kritischen Augenblick ergreissen sollte, erklärte sich Varrere für den Druck, und wurde von Couthon unterstützt, welcher sogar verlangte, daß sie als eine Fundgrube der Wahrheit allen Gemeinden der Nepublik zugeschickt werden sollte.

hierauf beflagte fich Babier über die Ausfalle,

welche sich Robespierre auf seine Tugend erlaubt hatte, beren einziger Gegenstand immer Bung ber Patrioten gegen die Aristotraten gewesen ware. Much Cambon vertheidigte sich gegen Robespierre's Angrisse, als habe er durch erschlichene Finanzdekrete die Anzahl der Unzufriedenen vermehrt. Er sügte hinzu: sein einziges Verbrechen bestehe darin, keiner Parthei angehört zu haben; ein einziger Wensch suche fortgesetzt den Willen des Nazionalkonvents zu parallissen; dieser Wensch sen Kobespierre.

Das fühnste Wort war hiermit ausgesprochen. 3war versicherte Robespierre, dieser Borwurf könne ihn nicht treffen, am wenigsten in den Finanzoperazionen des Ronvents, um die er sich nur in sofern bekümmerte, als er ihre Resultate bevoachtete; aber dies hielt Billand Varennes nicht ab, zu erkeiten, daß der Augenblick gekommen sen, wo eine strenge Untersuchung die Wahrheit an den Tag bringen musse; die Verleumdung treibe ein fürchterliches Spiel.

Robespierre forberte zu seiner Rechtsertigung bas Wort. Die ganze Versammlung gestand es ihm zu; aber Billaub Varennes und Panis ließen ihn nicht dazu kommen. Vergeblich bestand Robespierre darauf; vergeblich sagte er: Es sen nicht daran zu benken, daß er auf irgend eine Weise zurückziehen werde; er habe den Schild fortgeworsen, und wolle sich mit seinen Feinden messen, ohne irgend einen zu fürchten oder zu verleumden; der Larm nahm mit

jedem Angenblick immer mehr überhand. Mehrere Mitger verlangten, daß die Wahrheit der in Rosbespierre's Rede enthaltenen Beschuldigungen von den beiden Ausschüssen der Wohlfahrt und Sicherheit untersucht werden sollte. Dagegen protestirte Robespierre, weil gerade die Mitglieder dieser Ausschüsse von lihm angeklagt wären. Sleichwohl wurde die Untersuchung defretirt. So endigte sich diese Sitzung, in welcher sich die Partheien mehr massen, als ernst. lich angriffen.

Rachbem ber Kampf einmal begonnen war, mußte er ju Ende geführt werden. Um den Ausgang bef felben ju fichern, begab fich Robespierre mit feinen Freunden in den Jafobinerflub. Berbreitet hatte fich bereits das Gerucht von bem Widerftande, ben er in dem Nazionalfonvent gefunden hatte. Venaftlich harrte bie gange Gefellichaft feiner Ankunft, als et endlich erschien. Er machte fie mit der ihm widerfabrenen Ungerechtigfeit bekannt, und las ihnen feine Lauter Beifall ericholl. Gefällig geftats Rede vor. teten bie Jafobiner ben Druck, welchen ber Magionalkonvent verweigert hatte; und um ihrem hochverehrten Unführer einen noch auffallenderen Beweis ihrer Ergebenheit ju leiften, verjagten fie Billaud Varennes und Collot o'herbvis unter lauten Berwunschungen aus ihrer Gesellschaft.

Der Unterstützung der Jakobiner gewiß und im Bertrauen auf den Beistand einer Gemeinde, beren Saupter größtentheils seine Rreaturen waren,

und auf ben Gifer eines Anführers ber bewaffneten Macht von Paris, ber ihm fein Leben verdantte \*), bielt Robespierre es ber Dube werth, bas angefan: gene Werf ju vollenden. In feiner Bohnung verfammlete er alle seine Freunde, um fich mit ihnen über die zu ergreifenden Maagregeln zu vereinigen. Denriot, Dumas und Couthon thaten Borfchlage; aber biefe Borfchlage ichienen allgu gewaltsam ju fenn; und befchloffen murbe julest, dag man den Eindruck abwarten wollte, welchen eine Rebe St. Juft's auf den Magionalfonvent machen murbe; benn Robespierre meinte, der Konvent wurde baburch in Partheien gefpalten werben, und er felbft für feinen Plan einen Stuppunft befommen, ohne welchen er, bei allen ben großen Rraften, die ihm zu Gebote franden, an ber Ausführung beffelben verzweifeln müßte.

Am folgenden Tage (9. Thermidor) versammlete sich der Konvent um die gewöhnliche Zeit. Mehr gelassen als ruhig warteten die Mitglieder desselben auf das Zeichen zur Vertheidigung, sest entschlossen, auch jest keinen Angriff zu wagen. Dies Zeichen wurde durch St. Just's Erscheinung gegeben, welcher sich um Mittag auf die Tribune schwang. Mit dusterer Miene, wildem Blick und unsicherem Con

<sup>\*)</sup> henriot, welcher, in den Roufinschen Prozest verwidelt, den Berficherungen mehrerer Schriftsteller gu Folge, nur dadurch fein Leben rettete, daß er blinden Behorfam gelobte.

begann er seine Rede. Er gehore zu keiner Parthei, zu keiner Fakzion. Von dem Wohlkahrts, und Sischerheitsausschuß beaustragt, über die Ursachen der sichtbaren Erschütterung zu berichten, welche die die sentliche Meinung seit einiger Zeit gelitten hatte, wolle er seinem Auftrag genügen, sollte auch die Redinerbühne für ihn, so wie für mehrere Andere, ein tarpezischer Fels werden. Man habe das Gerücht verbreitet, die Regierung sen getheilt. Dies sen sieht . . .

Beiter fam ber Rebner nicht. Bon Ungebulb gefoltert, schwang fich Tallien auf die Rednerbubne. "Ich verlange bas Wort, " fagte er. "Der Redner » hat und fo eben verfichert, er fen von feiner Dar-» thei. 3ch fage daffelbe von mir, Rur mir felbft, onur ber Freiheit gebor' ich an; und barum will ich » die Freiheit ertonen laffen. Rein guter Burger fann » fich bei bem unglucklichen Geschick des Vaterlandes » ber Thranen enthalten. leberall Uneinigfeit! Ge-»ftern tritt ein Mitglied ber Regierung in feinem eis ngenen Ramen auf; beute wird daffelbe Schauspiel Bald wird es jum Angriff tommen, » wiederbolt. nund bas Baterland in den Abgrund gefturgt mer-» ben. Sang foll man ben Schleier gerreiffen. - -"Ja, " fiel ihm Billaub Barennes in die Rebe; » ber Augenblick ift gefommen, wo man fich gang » erflaren muß. Rach allem, was vorhergegangen ift, » wundere ich mich nicht, St. Just auf der Rednerbuhne ju feben. Bersprochen hatte er ben beiden

» Ausschuffen, feine Rebe ihrem Ausspruch ju unter-» werfen, ebe er fie im Ronvent ablafe; und jest »tritt er auf, ohne Wort gehalten ju haben. - Ronvent ichwebt gwischen zwei furchtbaren Rlippen, nund ju Grunde geben muß er, wenn er ichwach ift. »Rur mit Entfeten fonnt ibr einen Blick auf eure » wabre Lage werfen. Wiffet, bag bas Oberhaupt »ber bewaffneten Macht von Paris bem Revoluzions, ribunal als Mitschuldiger Deberts von bem Bobl-"fahrtsausschuß angezeigt ift! Biffet, dag biefe be-"waffnete Macht von beinah lauter Ariftofraten an-Wiffet, dag ein Mensch, als von » aeführt wird. » ber Gendung neuer Bolfereprafentanten in Die De-» partementer die Rede war, auf der ihm überreichsten Lifte nur 20 Mitglieber bes Konvents einer folochen Sendung murbig fand; Diefer Mensch ift Ro-» Bespierre. Wiffet, daß ber Prafibent bes Revolu-» zionstribunals gestern im Safobinerflub gang unumwunden ben Borfchlag that, bag man alle unreinen -Mitglieder aus dem Schoof bes Ronvents verjagen Sterben wollen wir lieber, als diefe Rran-» fungen noch langer ertragen. Gerabe Diejenigen, »welche im Ronvent und Jakobinerklub unabläßig » bon Gerechtigfeit und Tugend fprechen, treten beis »be unter die Suffe, fo oft fie nur tonnen. sift ber Bemeis. Ein Schreiber des Wohlfahrts. - ausschusses entwendet 114,000 Livres. Ich spreche » von feiner Berhaftung, und Robespierre verhindert » fie. Sa, Burger, taufend abnliche Thatfachen

»fonnte ich euch anzeigen; und doch find wir es, »die er anklagt. — Gerade diese Thatsachen haben » mich zuerst auf den Schlund hingeleitet, den er un-»ter unseren Füssen gräbt, und den wir mit unseren » Leichnamen ausfüllen werden, wenn wir nicht über » ihn und seinen Anhang triumphiren. «

Langer vermochte fich Robespierre nicht ju Balten. Mit Ungeftum schwang er fich auf die Rednerbubne; mit aufgehobenen Sanben verlangte er bas Wort: Aber von allen Geiten erichaute ein: Sinunter mit bem Eprannen! und verlaffen mußte er von neuem die Bubne. Tallien erhielt an feiner Stelle bas Wort. "3ch forberte fo eben, - fagte er, " bag ber Schleier gerriffen werben follte; und mit » Entjucken feb' ich jest, bag er es ift. » find die Egrannen. Bald werben fie vernichtet fenn, » und die Freiheit wird noch einmal triumphiten. » Alles verfündigt, daß ber Feind ber Nazionalrepra. » fentagion unter ihren Streichen fallen wirb. » herrlichen Beweiß von unferer republikanischen Red. » lichfeit geben wir ber machfenben Republif. -fchwiegen baben wir bis jest; aber von feinen Planen unterrichtet, ichweigen wir nicht langer. + biefem Dolch murb' ich ihm bas berg burchbobren. wwenn ber Ronvent ben Muth nicht hatte, feine. » Berhaftung zu befretiren. Dicht auf ein Inbibi-» buum, nein, auf eine weit verbreitete Berfchworung » mache ich aufmertsam. Die Berhaftung henriote werlang' ich vor allen Dingen. Ift biefe gescheben,

» bann mogen wir ruhig in ber Untersuchung fortfahs ren. Semäßigte find wir nicht; aber wir wollen nicht, daß die Unschulb unterdrückt werde. Wit » Gerechtigkeit und Anstand behandle der Präfident » des Revoluzionstribunals die Angeklagten. «

Bon ben übrigen Verschwornen unterflutt, brachte es Tallien babin, bag, außer henriot, auch noch fein Oberftab, Dumas, Boulanger und Dufraife verhaftet werben follten. Bergeblich forberte Robes. pierre von neuem das Wort. Man rif ihn barbas risch von der Rednerbuhne. Rur feine Unflager follten gebort merden. Bon biefen nannte ibn Babier - den Berfaffer bes Defrets vom 22. Prairfal. bon von ber Dife beschuldigte ibn, feche Patrio. ten von Bruffel aufgeopfert zu haben. Undere brach. ten noch unbestimmtere Beschuldigungen bervor. bespierre fette bem Ungewitter, welches fich um ibn bergoa, lange eine rubige Stirn entgegen; enblich aber ergriff ihn wuthende Ungeduld. » Man will mich morben, « ruft er aus. — haft bu ben Tob etwa nicht verdient, taufenbfach verbient? antwortet man ibm. - Roch immer will er fich Gebor verfchaffen; aber man reift ibn gurud; und Barnier, welcher bemerft, bag feine Stimme fich veranbert bat, ruft ibm gu: Das ift Dantons Blut, bas in beinem Rachen gufammenftromt und bei. ne Stimme erftict! \*) Er fchimpft, er brobt, ec

<sup>\*)</sup> Courtois Rapport sur les évenemens du 9. Therm. p. 44.

wirft sich voll Verzweislung auf die Bante; er fpringt wieder auf; sein Mund schaumt; Rache blist aus seinen Augen.

Enblich machte Louchet diefer fürchterlichen Szene ein Ende, indem er auf Robespierre's Berhaftung bestand. Sie wurde eben betretirt, als der Bruder des Angeklagten mit den Worten auftrat: "Ich bin eben so schuldig als mein Bruder; ich theile seine Tugenden, und verlange in das Anklages bekret aufgenommen zu werden. « Lebas that biesel be Forderung.

Freron bestand auf ein Verhaftsbefret gegen Couthon, St. Just; und von Elias Lacoste unterstützt erhielt er es. St. Just mußte die Rede aushändigen, welche er zu sprechen angefangen hatte; » einen wahren Dolch, « sagt ein naiver Schriftsteller, » die ganze Versammlung zu ermorden. «

Der furchtbare Robespierre war zwar gelahmt, aber noch nicht zerschmettert. Ein fragender Blick, ben er auf die Sallerien warf, erhielt ein Zischen zur Antwort. "Die Banditen siegen!" sagte er mit verbissener Buth, indem er sich den Schranken naherte, wo die Gendarmerie seiner harrte, um ihn mit seinen Freunden in den Luremburg zu bringen.

Während dies im Ronvent vorging, hatten ber Maire Fleuriot und ber Razionalagent Panan alle Munizipalbeamte auffordern laffen, fich in bem Gemeinbehause einzufinden. Auf Panans Borfchlag wurden aus bem allgemeinen Rath Emissare verschieft,

um das Volk zum Beistand seiner Obrigkeit und zur Rettung des bedrohten Vaterlans des zu ermuntern. Diese Sendung blieb nicht ohne Erfolg. Große Menschenmassen bewegten sich dem Semeindehause zu, wo sich die Befehlshaber der Nazionalgarde und die konstituirten Obrigkeiten bereits durch einen Eid verpflichtet hatten, die Sache des Bolks zu vertheidigen. »Patrioten, a sagte man dem hinzuströmenden Volk, wsind in Sefahr unterdrückt zu werden; aber retten werdet ihr sie, wenn ihr dem braven henriot folgt, der die Vefehle der Munizipalität volkziehen wird.

Eben so thatig, hatten die Jakobiner Abges geordnete ausgesendet, um die Sekzionen von Paris, das Lager von Sablons und die Arbeiter in der Pulvermuhle von Grenelle in Bewegung zu sehen. Auch von dieser Seite war eine große Menschenmasseim Anzuge, und nichts blieb unversucht, um sie zu einem hartnackigen Rampse zu bestimmen.

Die Sturmglode lautete; die Thore murben ges schlossen; Benriot stellte sich an die Spige der Seisnigen und drobte den ganzen Konvent zu vernichten. Bollendet war die Insuretzion.

In dieser deingenden Roth ernannte der Konvent Uymard jum Anführer der Truppen von Paris; und um den Erfolg seines großen Unternehmens noch mehr zu sichern, schiefte er Rommissare in alle Gegenden der Stadt, um das Bolk zum Gehorsam gegen den Konvent zuruckguführen, und erließ Defrete, wodurch er alle Saupter ber Berschwörung und alle Mitglieder der Munisipalität mit ihren Anhangern außer dem Gefet erklarte.

Wahnsinn und Verwirrung schienen fich von neuem auf Paris berabgelaffen ju haben. In ders felben Strafe fchrie man: Es leben Robespierre und die Bolfsbeamten, und: Berderben ben Tyrannen! Es lebe der Ronvent! Robespiers re'n Sulfe ju leiften, festen fich bie Bewohner ber Borftadt St. Marcel in Bewegung; Die rebellische Munizipalität zu befampfen, brach die Borftudt St. Untoine auf. Gin muthendes Blutvergießen fchien unvermeidlich. henriot wurde bald mit Gabethieben verfolgt, bald im Triumph baber getragen. Er felbft wußte nicht, ob er ben Ronpent angreifen, ober bas Gemeindehaus vertheibigen follte, und schwanfte lange, 'wie befessen, in ben Stragen umber. Er wurde gefangen genommen und in ben Sicherheitsausichuf gebracht. Coffinhal befreite ibn einige Augenbliche barauf. Endlich gelang es ifm an ber Spite eines ftarfen Trupps bie Borposten ber Tuilerien ju über-Mit einer furchtbaren Urtifferie ruckte er maltigen. in bie Bofe bes Magionalpallastes ein, und brang bis in ben Saal der Freiheit vor, . um die Mitglies ber ber Regierungsausschuffe gu verhaften. fundigte Collot b' Derbois, den Prafidentenftubl befteigend, der Berfammlung an, bag man eines rubmvollen Sobes fterben muffe; schon riefen alle Mitglieber ber Berfammlung: Bir find jum Cobe

entschlossen! als fich die Bewohner der Gallerien der Berlassenn annahmen, henriot-und die Seinigen juruckbrängten, und alle Gefahr entfernten. Der Sieg erklärte sich von diesem Augenblick an für den Ronvent. Umringt wurde das Gemeindehaus.

Grabe um Diefe Zeit trat Legenbre, mit einent gelabenen Biftol bewaffnet und gehn entschloffenene Gefährten begleitet, in den Saal der Jafobiner ein. Allgemeiner Schrecken ergriff Die gange Gefellichaft. Ihr Prafibrnt Bibier, auf welchen Legendre mit brobenber Miene losging, - fprang von feinem Lehnfegel und verlor fich unter bie Menge. Mue brana ten fich nach ber Thure ju, um die Strafe ju gewinnen, weil Legendres Begleiter ihnen verfundigten, bag Ranonen gegen ben Saal im Unjuge maren. In wenigen Augenblicken war ber Saal gereinigt. Legendre verfchloß ibn und überlieferte dem Ronvent-Die Schluffel mit eben fo viel Pathos, als ein glucklicher Feldherr seinem Suveran die Schluffel einer eroberten Stadt.

Der Vorsteher des Gefängnisses Luxemburg hatte indessen Robespierre'n und seine Freunde, den Befehlen des allgemeinen Sicherheitsausschusses zum Trot, nicht annehmen wollen; und ein Polizeiossiziant hatte diesen Augenblick benutht, die Verhafteten im Triumph erst in die Mairie, und bald darauf nach dem Gesmeindehause zu sühren. Dier waren sie noch, als Leonard Bourdon sich des Geeveplates und eben dadurch auch des Gemeindehauses, bemächtigte.

Hoffnung war verloren. Um dem Schaffot zu entrinsnen, druckte Robespierre ein Pistol in seinen Mund ab, wodurch er sich aber nur die Kinnlade zerschmetterte, Sein jüngerer Brüder stürzte sich aus dem Fenster, und zerschmetterte sich die Schenkelbeine. Couthon versuchte sich durch Messerstiche zu tödten. Lebas drückte zugleicher Zeit zwei Pistolen in seine Schläse und stürzte todt zu Robespierre's Füssen nieder. St. Just und Dumas wurden gefangen genommen. Henriot entsprang aus einem Fenster und verbarg sich in einem Abzugsgraben, wo ein Gendarm ihn wiedersfand, der ihn durch Säbelhiebe zur Uebergabe nösthigte.

Bittere Rranfungen batten bie Gefangenen gu ertragen. Während Robespierre Strome von Blut verlor, naherte fich ihm ein Burger mit ben Worten: Es giebt ein bochftes Befen! Der podagrische Couthon murbe burch Rolbenftoffe in Bewegung gebracht, und die übrigen Lebendigen unter diefen Unglucklichen nicht beffer behandelt. Auf einer Art von Babre trug man ben alteren Robespierre bis an bie Thur des Konventssaales, um ihn der Versammlung zu zeigep. Reiner wollte ihn feben, und Thuriot. fagte: Fort mit bem Rabaver bes Eprannen, weil er die Peft verbreiten fann! Man feste ibn in einem von den Galen des Wohlfahrtsausschuffes ab. hier war ei Bermunschungen und Aluchen preisgegeben, mabrend Schmergen und Sieberschauer feinen Rorper Ohne einen Laut von fich ju geben, lag bemegten.

er zwei volle Stenden in berfelben Stellung. Dann führte man ibn in das hofpital, hotels bien genannt, wo ein Bundarzt feine Bunde verbinden mußte; und zulest in die Conciergerie.

Sein Projeg war eben fo balb entschieden, als gemacht. Als er von bem Revoluzionstribunal guruckfebrte, mußte er fich burch 500 Berhaftete brangen, malchen ber Schließer: Plat bem Unbeftechlie chen! gurief. Das Schaffot wurde für ibn auf bem Revoluzionsplat, als dem Ort errichtet, mo fo viel Laufende für feine Grundfate und jur Befchleunigung feines Sturges geblutet batten. Aurchterlich mar ber Unblick des Rarrens, der ihn und feine Freunde bem -Revolutionsplat guführte; in blutiges ginnen mar Robespierre's Ropf gebullt, fein Bruder und Couthon rangen mit bem Tobe, Benriot war mit Bunben bedeckt, aus welchen noch bas Blut riefelte. Bor Robespierre's Mobnung hielt ber Ravren; und eine Gruppe von Beibern umtangte ibn mit bacchantischer Bilbbeit. Außer ben Gebrübern Robespierre, Couthon, St. Juft, Lebas, henriot und Dumas, wurden noch Fleuriot, Panan, Bivier, Prafident der Jafobinergefells Schaft, Simon, Schufter und Erzieher bes jungen Capets, und mehrere andere Mitglieder ber Munigis palitat bingerichtet. Laut jubelte bas Bolf, und noch inniger frohlockten Billaub Barennes, Zallien und die übrigen Berschwornen. Die Leichname ber Bingerichteten warf man in eben bie Graben, welche furt tupor maren aufgeworfen worden, um die Rorper

mehrerer hunderte von Schlachtopfern ju bebecken, bie als Theilnehmer an der von Elias gatofte and gezeigten Berfchworung bes Barous von Bat dem Lode geweiht waren.

So fturgte auch Robespierre in ben Revolugionsfchlund, ju beffen Erweiterung er felbft niche wenig beigetragen batte. Argmobnenber Partheineift bat feinen Charafter verunftaltet. Es fehlte ihm nicht an Talenten und Tunend; wohl aber an Genie und Einsichten. Irre geführt burch falfche Begriffe von ber Bestimmung bes menschlichen Geschlechts, wahnte er die Tugend, welche nur immer das Resultat glucklicher ober unglucklicher Sozialverhaltniffe ift, Stifterin einer befferen Ordnung ber Dinge erheben Diefer Jrrthum war die Quelle feiner su fonnen. Granfamfeit; benn unwidersprechlich beweisen alle feine Sanblungen und Reben, bag er bas Gute Sein reiner Freiheitsfanatismus fellte ibn julest an bie Spige eines großen Staats. Menfc. lich in dem engen Rreise eines Nichteramts, murbe er auf bem bochften Standort, ben bie Gefellschaft anweifen fann, jum Barbaren, weil auf bemfelben bie Menschlichfeit nur burch Genie und Ginfichten, ober burch Berfaffung und Gefete gerettet werben fann, und weil in den unglucklichen Beiten, wo Robespierre wirfen mußte, bas größte Genie fich mur: im Zusammenhalten, nicht im Organistren geigen Unerbittliche Strenge und die argwohnische fonnte. Eifersucht, womit er die Freiheit, sein Idol, bewachte,

erregten gegen ibn ben Berbacht, bag er nach ber Diffetur frebe; aber fein ganges Leben tragt ben Stempel ber Uneigennutigfeit, und biefe unterfcheibet ibn wefentlich von allen Entannen, welche bas menfchliche Geschlecht verheert haben, und macht ibn jum Einzigen in feiner Sattung, Burchterlich mar ber Rampf, in welchen er mit fich felbst gerieth, als er feinen Jrrthum ju ahnen begann. Ihn zu endi. gen, blieb er feinen Grundfaten und feiner Rolle in einem Zeitpunkt getreu, wo fie ibn nur ing Berber-Leben fonnte er nicht langer, ben fturgen fonnten. und verdient war fein Cod; boch nicht die Art bes felben. Um feinem furchtbaren Patriotismus ju ents -rinnen, beschuldigte man ihn bes Chrgeiges; und fo fiel er unter ben Dolchen ber gurcht, ba er eigent. lich unter bem Schwert ber verlegten Menschlichkeit batte fallen follen \*).

Den dies abweichende Artheil über Acbespierre befrems bet, ber suche das Rathsel besser zu lbsen. Ich gestebe, daß mich von allen Schriften, die ich über Robespierre und ben 9. Thermidor gelesen habe, keine einzige befries digt hat. Courtois Bericht ist ein Aggregat von schöngeisterischem Unstnn, von welchem der Geschichtsche ber nur die Belege gebrauchen kann. Eben so verhält es sich mit allen Schriften über den 9. Therm.; und wenn man gerecht senn will, so muß man gestehen, daß ibre Bersasser eben so viele Robespierres waren, benen blos die Macht sehlte. Man kann als Freiheitsschwärmer ein Thrann werden, aber man kann nicht zugleich ein Heuchler seyn. Dies ist es, was sie alle übersehen has ben; aber moralische Widersprüche bedeuten den wenigs sten Geschichtschreibern etwas.

Er war 35 Jahr alt, als er bas Blutgeruft be-Bon mittler Große und nervigtem Rorperbau, mar er gu anhaltenden Arbeiten von der Ratur felbft geeignet. Seine herfchende Stimmung mar gefubl-Die synische Simplizitat, welche in : poller Ernft. feinem Wohnzimmer Berrichte, fand man in feiner Verson nicht wieder; fur biefe liebte er sogar ben Schmud. Während ber gangen Dauer feines Aufenthalts in Paris lebte er juruckgezogen in bem Saufe bes Tifchlers Duplair, angebetet bon feinen Saus-Rouffeaur's Werte waren fein einziges genoffen. Studium; ber gesellschaftliche Bertrag Dieses Schrift ftellers die Grundlage der Schreckensperiode, in fofern fie von Robespierre ausging. Alle feine Bedanfen und Befühle gehorten bem Staat in einem fo boben Grade, dag Reiner fich feiner Freundschaft ruhmen fonnte, und felbft fein Bruber von ihm fagte: Er treibe Politif mit feinem Bergen. ~ Bon allen feinen Unbangern scheinen, außer biefem, nur Couthon, St. Juft und Lebas ibn einigermaagen verftanden ju haben; alle ubrigen, Panan . felbst nicht ausgenommen; waren mehr feine Werk jeuge, und hatten baber auch minder bart behandelt werden follen; aber bas graufame Berfahren gegen fie bewies nur allgu febr, bag ber 9. Thermibor nicht jum Besten ber tiefgefrankten Menschlichkeit berbeigeführt wurde. In wie weit die Scheuflichfeiten, welche bas Revoluzionstribunal in ben letten 6 Bochen vor diefer Epoche verübte, auf Robespierre's Rechnung kommen, ift nie untersucht worden; aber ausgemacht ist es, daß Babier, Elias Lakoste und mehrere andere seiner heftigsten Gegner sich in Erfindung neuer Verschwörungen am finnreichsten bewiesen. Dieraus erklärt sich, warum in den letten 45 Tagen nach Robespierre's Austritt aus dem Wohlsfahrtsausschus die Anzahl der unglücklichen Schlachtsopfer von 577 plössich auf 1286 stieg.

Robespierre, fagt man, fen Willens gewesen, von der Bubne gu verschwinden, auf welcher er fich fo fehr ausgezeichnet hatte. Go unglaublich bies ift, fo verdient bennoch bie Grundlage biefer Behauptung · bestimmt angegeben zu werden. Sie ift in einem anonymen Schreiben enthalten, welches man unter feinen nachgelaffenen Papieren fand; felbft Ort unb Datum find in biefem Schreiben nicht angezeigt. Man bittet ibn barin, wegen ber Sachen, die er feit bem Unfange feiner Beforgniffe überschickt habe, unbefummert ju fenn. "Jest werden Gie, « fest ber Brieffteller bingu, » alle Botfichtigfeit anwenden, melnde bie Nothwendigfeit, einen Schauplat ju flieben, -wo Sie bald jum lettenmal erscheinen follen, erforbert. Unnothig ift es, Ihnen die Grunde noch einmal vorzuhalten, warum Gie in Gefahr schweben; Denn ber lette Schritt, ber Gie auf ben Gopha » ber Prafidentschaft führt, bringt Gie bem Blutge-"rufte naber, wo Ihnen bas Gefinbel eben fo gut sins Geficht fpeien murbe, als allen, bie Gie gewrichtet haben. Orleans, genannt Egalité, biene

"Ihnen jum Beifpiel. Da es Ihnen alfo gelungen wift, fich bier einen binlanglichen Schat ju fammlen, »um mit ben Perfonen, fur welche ich bereits von " "Ihnen erhalten habe, bequem ju leben; fo erwart" wich Sie mit Ungebuld. Lachen wollen wir nach "Threr Unfunft über bie Rolle, die Gie in den Un-» ruben einer eben fo leichtglaubigen, als nach Reu-»beit gierigen Magion gespielt baben. « -Dies Schreiben tragt mehr ben Stempel ber berechneten Beleidigung, ale ber theilnehmenden greundschaft, und muß baber, wo nicht fur untergefcoben, boch für das Produft eines erbitterten Gemuths gehalten werben, welches geheime Rache fuchte. Fur Robes. pierre gab es in Europa schwerlich einen Buffuchts. ort; und ein Uebermaag von Unfinn verrath die Boraussetzung, daß Robespierre und Pitt im Betreff ber frangofischen Rolonien im Einverstandnig gewesen was ren, und daß ber erftere fich nach England hatte gie ruckrieben follen \*).

<sup>&</sup>quot;) Franz pages hat bies ganz lant im 2ten Banbe feis ner Bebeimen Geschichte ber franzbisischen Revoluzion (p. 2001 ber beutschen Nebersetzung) gestagt. Sein Beweis ist der eben angeführte Brief. "Die Kapitale, « fagt er, » waren in England angesegt. Es fehlt nur noch, baß er den englischen Minister zum Bersfasser bes Briefes macht. Argwohn hat die ganze Resvoluzionsgeschichte verdustert und zu einem Chaos von Meinungen gemacht, welches es selbst für die scharffinn nigere Unpartheilichkeit zur schwierigen Sache macht, bas zum euique zu beobachten. In Robespierre's Tur gendsoftem war finsterer haß gegen ben englischen Misnister eben so eng versiochten, als Religiosität.

St Juft, chemals Marquis von Rontevielle, war ein junger Mann von großen Talenten. Feuriger Bewanderer Robespierre's, fchrieb er fcon im August 1790 folgenden Brief an ihn: " Begen ben Strom - bes Defpotismus und Rabale halten Gie bas wan-- fenbe Baterland aufrecht; wie die Gottheit lern' ich se Sie burch Bunber fennen. Ich wende mich also an Gie mit ber Bitte, meinen unglucklichen Ge--burtsort mit mir gu retten. Unterftugen Gie mit Mrem gangen Talent bie Abbreffe, worin ich bie » Bereinigung meines Erbtheils mit ben Magionalbo. manen verlange; benn nur baburch fann mein Gesburtsort in bem Befit eines Privilegiums bleiben, sohne welches es vom hunger aufgerieben werben . muß. 3ch tenne Sie nicht, aber Sie find ein gro-Ber Dann; Gie find nicht ber Abgeordnete einer - » Proving, fondern der Deputirte ber Menschheit und "ber Republik. " \*) Diefe Bewunderung scheint ibm immer eigen geblieben und die Quelle aller feiner Uebertreibungen gemefen gur fenn. Robespierre's übrige Unglucksgefährten find minder merfwurdig.

So ftarben also in bem furgen Zeitraum eines Jahres die Stifter des 31. Man und Koriphäen des Schreckenssisstems; der menschenfressende Marat durch die hand des heroismus, der die Ungeheuer vertigt; der kolossalische Danton durch das inivellirende Beil der Gleichheit; der gransam.

<sup>\*)</sup> Rapport de Gourtois p. 122.

patriotische Robespierre burch bie Dolghe ber Furcht.

Drangen wir alle im Laufe biefer Ergablung gerstreuten Buge enger gusammen, so erhalten wir folgendes Bild von Franfreich : Der Bargerfrieg ent. flammt; der Nazionalkonvent verstummelt, ohumachtig, unterjocht; die herrschafe bes Schreckens mit protonfularifchen Qualereien eingeführt; alle Gefühle ber Natur erstickt; die Freiheit der Sandlungen, der Worte, der Preffe gefeffelt; Sanbel, Runfte und Wiffenschaften gerftort; Bandalismus und Raub gefront; die Saftfreundschaft aufgehoben; Berleumbungen und Berrath belohnt; Die Ackergesete geprebigt; bie Moral verdorben; ber Magionalfredit verlest; bas Eigenthum geplundert; bas Recht über Leben und Tob ben gefühllosesten Geschöpfen vertraut; Blutgerichte ohne Zahl; manbernde Blutgerufte; voll. gepfropfte Rerter, in welchen Deft und Graufamteit um die Wette wutheten; 100,000 Schlachtopfer ents hauptet, mit Kartatschen erschossen, ersauft; 30,000 Bertheibiger ber Republif aus Eigenfinn außer bem Geset erklart; 600,000 Frangosen zur Auswanderung gezwungen; Millionen von Kamilien, von Wittmen und Baifen in Thranen schwimmend; gange Departementer burche Schwert ober burch Flammen gefresfen; weitgeftrectte Gefilde mit Todtengerippen befaet; .bas Alter auf feinem Lager, Die Rinbheit im Dut. terschoofe erwurgt; Die jungfrauliche Schaam felbft noch in ben Armen bes Todes entehrt; Die Bewohner

Des Ozeans mit den Leichen gemästet, welche die Loire, Mone und Saone ihnen auf blutigen Wellen zuführeten; Bankluse in eine Thranenquelle, Nantes in ein Grab, Paris, Arras, Bourdeaux in henkerstätten verwandelt; Lyon ein Trümmer; der Sud eine Würste; ganz Frankreich ein ungeheurer Schauplas von Schrecken, Naub und Mord.

Die Thrane ftockt im Auge der Menschlichkeit bei der Unermeglichkeit des Elendes, und verlegen fragt der kalte Verstand nach dem 3 weck, den mand durch diese ungeheuren Mittel erreichen wollte?

Groß mar biefer 3med. Mehr als halb Europa widersette fich einer Verfassung, für welche fich Die Leibenschaft erflatt batte. Die schlechten Erfolge ber porbergegangenen Geldjuge hatten die Erbitterung ber foalifirten Machte in einem fo boben Grabe vermehrt, bag es von Seiten ber frangofischen Regierung auf nichts Geringeres ankam, als bie Integritat bes Reichs, wenn es fenn mußte, mit Aufopferung ber gangen gegenwartigen Generagion gu retten. Das Grausenerregende, bas in biefem Entschluffe lag, fühlte man nicht eber, als bis es jur Ausführung fam; aber auch ba noch geboten bie Umftande, bag Die Menfchlichkeit bem Patriotismus wiche. Go floff bas Blut in Stromen; und Die einzige erträgliche Erflarung, . bie man bon Diefem niegefebenen Phansmen geben fann, ift der Biberfpruch, in welchen bie Erhaltung ber Individuen mit der Erhaltung der Mazion gerieth; ein Biberfpruch, ber, jum Ungluck Der Renfchheit, nur allzu oft fatt gefunden bat und niemals, ober wenigftens bochft felten, auf eine unblutige Art gelaf't worden ist; in Frankreich aber, wenn man alle einzelnen Umstände dieses Widerspruchs zusammen rechnet, sich vorzüglich blutig losen mußte.

Jindem wir zur Geschichte des Krieges überges ben, seben wir uns genothigt, zn erklären, daß, wenn es auch möglich gewesen wäre, die einzelnen Wassenersolge synchronistisch mit den übrigen Beges benheiten zu erzählen, wir dennoch von dieser Meschode keinen Gebrauch gemacht haben würden, um dem Kefer nicht das Bergnügen zu entziehen, welches er empfinden muß, wenn er große Plane mit Erfolg aussühren sieht. Wir begleiten also die verschiedenen heere der Republik in ihren Richtungen und nehmen die Kriegesbegebenheiten während der ganzen Periode ethnisch zusammen, weil sich auf diese Weise die Verswirrung der Thatsachen am besten vermeiden läßt.

Che General b'Elbee auf der Infel Roitmoutier hingerichtet wurde, erflagte er in einer Untetrebung, Die er mit General Turre au hatte: Die Ronaliften ber Benbee hatten bisher gur Wieberberftellung bes Thrones und gnr Wiedereinsebung bes Abels und ber Geiftlichkeit in ihre alte Rechte und Privilegien teines fremben Beiftandes bedurft; Innere Kranfreich fen reich genug an Sulfsquellen gewesen. Rach dem fehlgeschlagenen Angriff auf Rantes hatten fie den Rrieg nicht langer auf bem rechten Ufer ber Loire führen, fondern ihre Ope ragionen gegen ben Sub richten muffen. ware bies feine Meinung im hoben Rathe gewefen. b'Autichamp und ber Pring von Talmont batten ben Sieg bavon getraden; und doch batten fle felbft verschiedene Zwecke verfolgt. Ueberhaupt mare Uneinigkeit die Quelle alles Unheils gewesen, das die Royalisten betroffen hatte. Lalmonts Stolz und Charettes Unwissenheit hatten gleichviel zu ihrem Verderben beigetragen.

Seit der Wiederoberung von Roirmoutier war Turreau Sauptgeneral ber Beftarmee. Roirmoutier felbst erfuhr er, bag Laroche Jaque. lin, von Stofflet und Bernard von Marignn unterftugt, bas gange mit ben Trummern ber großen fatholischen und foniglichen Urmee befeste Bebiet burchziehe, um diefe Urmee von neuem ju organifiren; daß er fich mabrent bes Winters auf ben tteinen Rrieg einschranten, aber mit ber Untunft bes Fruhlings und neuer, von England ju gewärtis gender Rriegesmunizionen in Maffe aufbrechen wollte, um die im Mittelpunkt ber Bendee gerftreuten Doften anzugreifen. Diese Nachricht, welche allen Glauben verdiente, machte bie bestimmteften Borfeb. rungen nothwendig, wenn die Bendee nicht noch einmal bas Saupt erheben follte.

Im Besitz der Insel Roirmoutier und ohne alle Besorgniß für die Küsten, suchte sich Turreau zunächst von Seiten des rechten Users der koire zu schüßen, indem er daselbst Kantonnirungen anlegte. Um sich vor Charette's Angrissen zu sichern, ließ er durch die Generale Haro- und Dutrup, welche die Rosten von Challons und Machecoul besehligten, die Zugänge von Marais besetzen. Unter

Diesem, Schut brang er mit ungefähr 15,000 Mann auserlesener Eruppen, welche in swolf Rolonnen abgetheilt waren, in bas mit ben Trummern ber fatholifden und toniglichen Urmee befette Ge-Die beiben Rolonnen bes Mittelpunfts biet ein. nahmen ihren Weg nach Chollet, wo fie fteben blieben: alle übrigen Rolonnen jogen fich auf ben Rlanten, in gleichem Abftande parallel neben einanber fortlaufend, bin, und machten gleichfalls, jebe auf einem ihr angewiesenen Bunkt Salt. Durch Diefen tombinirten Marsch murde bas Land ber Rebellen in jeber Richtung burchftreift, und Turreau überzeugte fich, bag aus den Trummern der fatholischen und foniglis chen Armee zwei betrachtliche Beereshaufen bervorgegangen maren, von welchen ber eine, unter Bernarb von Mariann, Centralarmee genannt murbe, ber andere, unter ben Befehlen Stofflets, die Benennung: Armee bon Uniou und Oberpoiton Beibehalten batte. Wergeblich hatten fich einzelne feind. liche Detachements bemubt, ibm in ben Rucken gu fommen; fie maren gerftreut worden, und unerbittlich hatten auf dem gangen Zuge Schwert und Flammen emuthet.

La Roche Jacquelin hatte sich inzwischen an der Spige von 1200 Mann zwischen zwei Kolomen vom rechten Flügel hingezogen, und auf Chamillé gestürzt. Seine Absicht war, eine Diversion zu machen; aber Turreau rückte von Chollet weiter vor, um Tiffanges und Sesté anzugreisen,

wo, eingezogenen Nachrichten zu Folge, bebeutenbe Heereshaufen von Royalisten standen. Genwal Cordelier näherte sich Geste an der Spise von zwei vereinten Kolonnen des rechten Flügels; Turreau selbst ging auf Tiffanges los. Die Royalisten, viel zu schwach, um einen Angriss auszuhalten, zogen sich sogleich von hier zurück; aber in Geste leisteten sie desto mehr Widerstand. Zweimal wurde General Cordelier geschlagen, eh'es ihm gelang, den Widderstand ganz zu bestegen; vorher siel der tapfere la Roche Jacquelin, zwei und zwanzig Jaht alt, durch einen unglücklichen Flintenschuss beim Resognosziren.

Da Charette noch immer nicht jum Borschein kam, so erhielt General Duquesnoi den Austrag, ihn an der Spize auserlesener Truppen im Bocage auszusignuchen. Um ihm auszuweichen, warf sich Charette bei Leger auf einen Borposten des Generals Daro, den er, kaum genommen, schon wieder versließ. Er wurde verfolgt, bei Pont. James zu einem Tressen gezwungen, und mit einem Verlust von 800 Mann geschlagen. Eiligst stürzte er sich ins Bocage zurück.

Unterbeffen hatte General Stofflet die Trummer bes bei Gesté geschlagenen Heereshaufens an sich gezogen und mit seiner Armee vereinigt. An der Spiste derselben griff er (6. Jebr.) Chollet an, wo General Moulins min 5000 Mann und drei Vierpfundern lag. Schrecken ergriff die Republikaner. Betäubt sprengten sie aus einander. Moulins, welcher sie

vergeblich festzuhalten suchte, erschoß sich, um weber ihre Flucht zu theilen, noch in die Sande der Royalisten zu fallen. Schon waren diese mit der Plünderung Chollets beschäftigt, als General Cordelier, welcher, nach der letzten Schlacht bei Seste, den Auskrag erhalten hatte, sich nach Chollet hinzuziehen, ihnen gabz unerwartet über den Halls kam, sie sowohl ver als in Chollet selbst schlug, und zum schnellen Zurückzug zwang.

Chollets Besatung wurde verstärft, und General Onche erhielt das Rommando über dieselbe. Turreau selbst wollte Charetten aufsuchen, von welchem er erfahren hatte, daß er bei Luc stände. Er tam daselbst an; aber Charette war ihm bei St. Philibert bereits im Rücken. Turreau marschirte eiligst nach St. Philibert; aber Charette hatte es verlassen. Endlich stieß Turreau auf das royaliseische Heer; aber Charette ergriff sogleich die Flucht, von der Reuterei der Republikaner verfolgt.

Das heer der Republikaner war nur schwach; benn der größte Theil ihrer Artillerie war nach den Westpprenden abgeführt worden, und die bei weistem größere Zahl der Jufanterie nach den Rüssen des Ozeans gezogen. Wolten sie fortsahren, den Krieg angriffsweise zu sühren, so blieb ihnen kein anderes Wittel übrig, als alle Besatungen an sich zu ziehen. In diesem Ende wurde die reiche und industrievolle Stadt Chollet abgebrannt.

Wen brei Rolonnen verfolgt, lieferte Charette

der des Generals Saro ein Gefecht, worin der legetere blieb (ra. April).

Don diesem Zeitpunkt an, bis jum 9r Thermisdor, liegt ein undurchdringliches Dunkel auf dem Bendeekrieg. Im Konvent mar erst wieder am 13. Jun. von der Bendee die Rede, indem Barrere anzeigte, daß die Republikaner unter Vachot die Royalisten mit einem beträchtlichen Berlust bei Can. de in die Flucht geschlagen hatten. Turreau verlor den 24. April das Oberkommando. An seine Stelle trat Vimeur, ein Mann von unbescholtenem Chaerafter. Wir brechen hier die Geschichte des Vendeeskrieges ab.

Un ber Spite ber Weftphrenden Armee fand feit bem Unfang bes Jahres General Muller. bem traurigsten Buftande befand fich biefe Urmee, als fe den Sten Februar von ben Feinden angegriffen wurde, welche fich ben Weg nach Banonne, bem Sauptquartier bes Generals, bahnen wollte. Der Angriff mar fo lebhaft, bag die Frangofen Unfangs guruckwichen. Die Spanier übermaltigten bie Poften bei Rocher und Calvaire, und ruckten bierauf in 14,000 Mann stark sielen sie funf Rolonnen vor. über die Franzosen ber. Lebhaft war bad Feuer auf beiben Seiten. Endlich, nachdem ber Rampf funf Stunden gebauert hatte, gab ber fpanifche General bas Zeichen gam Ruckzug. Berfolgen fonnte ber General der Frangofen nicht, weil es ihm an Mannschaft fehlte. 80 Lobte und 155 Permunbete wurden

auf Geiten biefer, 1200 Cobte und Bermunbete auf Seiten ber Spanier gegablt. Diefes Treffen bahnte ben Siegern ben Beg ju Eroberungen. Bergeblich boten bie Spanier alles auf, ihr Borbringen ju verbinbern; nichts bielt fie auf. Berftartt; bemachtige ten fie fich (3. Junius) bes festen Lagers ber Spanier bei bes Albudes, welches ben Gingang in bas Thal von Baftan becten follte. Bis in Biscana brangen fie von bem Gebirgspag St. Jean be Eug bor und schlugen die Spanier (30. Jul.) bei St. Marcial. Das verschangte Lager ber Feinde und bie beiben Reftungen Auente . Rabia und St. Gebas ftian waren ber Preis bes Sieges! Erorberungen von großer Bichtigkeit, weil in ber Proving Guipudcoa die reichften Gifenminen, und folglich große Eifenbammer, Stablofen und Giegereien angetroffen werden. Mitten im Lauf feiner Siege nahm General Muller feinen Abfchieb, und Moncen trat an feine Stelle.

Die Ostpprenden Armee war am Ende bes vorigen Jahres bis unter die Kanonen von Perpigonan jurückgebrängt. Die Fortschritte, welche die Spanier von dieser Seite gemacht hatten, wurden ohne weitere Untersuchung der Verrätherei des Senerals Deflers zugemessen. Schon im August des Jahres 1793 erhielt er seinen Abschied. Seneral Doppet trat an seine Stelle. Er hatte das Verzbienst, zur Eroberung Lyons beigetragen zu haben. Gleichwohl war er dem spanischen Seneral Nicardos nicht

nicht gewachsen. Auch ihm nahm ber Wohlfahrts, ausschuß die Vertheidigung des Ofipprenden Departements, und übertrug dieselbe dem General Dusommier, nachdem er die Englander und Spanier aus Loulon vertrieben hatte.

Dugommier befag, vor bem Ausbruch ber frangbafchen Revoluzion, in Bestindien ein Bermogen von zwei Millianen Livres. In ben'Burgerfriegen, welche die Revolution auf den Rolonien begleiteten bertheibigte er bas Fort St. Vierre auf Martinique. Es wurde in feinen Sanden ju einem unüberwindlichen Bollwert, aber bie Dienste, welche er ber Republik als Menschenkenner und Staatsmann leiftete, übertrafen bei weitem feine Selbberrntalente und beren Wirkungen; denn mitten unter ben burgerlichen Gabrungen verfobnte er Die Geifter mit einanber und ersparte baburch unnuges Blutvergießen. Rabale vertrieb ihn von Martinique. Er ging nach Guadalupe; aber genothigt, auch biefen Bufluchtsort ju verlaffen, Schiffte er fich nach Frankreich ein, um die Regierung mit den Gefahren befannt zu machen. worin fich die Antillen befanden, und schleunige bulfe nachzusuchen. Fruchtlos waren feine Borftellungen bei bem Seeminister. Er wollte nach Westindien guruckfeegeln, als unerwartet bie Rommunifagion mit ienen Infeln abgeschnitten murde. Gein Bunfch, in ber Republit beforbert ju werben, wurde erfüllt. Er trat'ale Brigabegeneral bei ber italienischen Urmee ein. Als folcher fommandirte er die Belagerung von Toulon; und ber glanzende Erfolg feiner Operazionen

vor diefer rebellischen Seeftadt war es, was ibm ben Oberbefehl bei ber Oftpprenden urmee verschaffte.

Che Dugommier Gelegenheit fand, ben Spaniern fein Felbherrntalent gu beweifen, ftarb General Ricardos (ben 19. Mary). D'Reilln, welcher von der Regierung ju feinem Rachfolger etnannt war, ftarb, eh' er fich an die Spige Des spanischen heeres ftellen konnte. Der Graf von la Union erreichte ben Ort seiner Bestimmung, aben nur um ber Welt gu geigen, baf - ein genielofer General und ein leis benschaftlofes Beer zu feinen großen Operazionen por banben find. Die Eroberungen des vorigen Jahres hatten den Unternehmungsgeift bes fpanischen Sofes in einem fo boben Grabe belebt, bag ber erfte Staats. minifter, Graf von Aranda, ein Mann, welcher mit einer nicht gewöhnlichen Renntniß bes mabren Intereffes feines Baterlandes einen noch feltneren Grad. von Rechtschaffenheit verband, vergeblich gegen bie Fortsetung des Rrieges eiferte, und feine patriotische Offenheit julett burch ein Eril nach Undalufien buffen Richts, glaubte man, fen leichter, als feine ungluctverfundigenden Prophezeihungen zu widerlegen; und la Union murbe bies leiften.

Die Eroberung Perpignan's war die Aufgabe, welche dieser Seneral, den man in ganz Spanien für den schönsten Mann erkannte, losen sollte; benn das Eindringen in den südwestlichen Theil von Frankreich war alsbann keinen Schwierigkeiten mehr unterworfen.

Rach mehreren fleinen Gefechten fam es endlich

ben 30. April in Rouffillon, am Suf ber Ppres nden, unweit Ceret, ju einem Saupttreffen. Arre geleitet burch eine mobiberechnete Bewegung frangofischen Seeres griff ber fpanifche General gur Ungeit an. Gine vollenbete Dieberlage ber fpanischen Armee war bie Folge biefes Fehlgriffs. Dabe an 2000 Befangene, unter welchen fich ein General, brei Oberften und funf und fiebengig Offigiere Befatts den, 200 Kanonen und Morfer, eine Menge Bellen und Equipagen waren, außer ben Dagaginen, welche bie Bliebenden juructließen, Die Belohnung ber Gies Die Angabl ber Tobren if mithe befannt geaer. Bis nach Figueras jog fich ber Refeibes worden. aus einander gesprengten heeres jurud, mabrend Dugommier, ohne einen Augenblick gu berlieren, ige gen die im vorigen Gelbjug verloven gegangenen Tel Der Nachdruck, mit welchem et ftungen vorrückte. Die Belagerung unternahm, war fo groß, dag bie Spanier ichon in ber Racht vom 26 Man St. Eine und Port Benbre verließen. Mit guten Seftungs; werten umgeben, von vier Fores befchugt und von imei Redouten vertheidigt, brobte Evilioure einen langern Biberftand ju leiften. Die Befagung beftand aus 7000 Mann. Un ihrer Spige fand ber Genes ral Navarro. Richts ging ber Befagung aB! Gleichwohl ergab fie fich an eben bem Sage, wo Git Eine und Port Bendre geraumt murben, mit Rapis tulagion, und ichwur, nicht eber wieder bie Baffen gegen die Republit ju führen, als bis fie wurde

ausgewechselt seyn. Jum Unterpfand bieses Vertrages mußte Seneral Navarro sechs seiner besten Ofestiere zu Geiseln geben. Eine von den Sedingungen französischer Seits war, daß alle Emigranten, welche sich unter dem Schut des spanischen Senerals beständen, ausgeliefert werden sollten; allein der spanische Edelmuth half sich durch ein: Man glaube nicht, daß dergleichen vorhanden wären. Dugdmier nahm diese Entschuldigung an, und schritt unaushaltsam zur Belagerung von Belle.

Die Alpenarmee, welche am Schluffe bes vorigen Jahres bie Piemontesen aus den Departe mentern bes Mont blanc und ber Seealpen, unter Rellermanns Unfahrung, wieber verbrangte, vereinigte fich im Unfang biefes Jahres mit ber ita lienisch en gur Ausführung eines fürchterlichen Pla-Wir haben oben gefeben, aus welchen Grunben fich ber Ronig von Sarbinien enger mit ben Wie gerecht biefe Berbin-Englandern verband. bung auch von feiner Geite fenn mochte, wenn er nicht auf immer auf Savopen Bergicht leisten wollte; fo erbitterte fie boch ben Wohlfahrtsansschuß bis ju bem Entschluß, ben fardinischen Thron für immer uber ben Saufen ju werfen. Bu biefem Enbzweck follte bie Afpen . und italienische Armee unaufhalt. fam fottschreiten, bis fie fich in Turin vereinigen murben.

Un ihre Spige trat General Dumerbion.

Schon in ben erften Tagen bes April ruckten fie über bas Gebiet ber Republik Genua vor, welche, als neutrale Macht; fich vergeblich über biefe Berletung Befett murbe bie an ber Meerestufte geles gene fefte Stadt Oneglia, welcher nur burch bas genuefische Bebiet beigutommen war; ein wichtiger Punft, weil die fardinischen Korsaren von bier aus Die Zufuhr nach Frankreich beunrnhigt hatten, und weil der Turiner hof burch die Wegnahme beffelben die-lette Rommunikazion verlor, die er noch mit der Infel Sarbinien batte. Bon bier aus ruckten fie binaufwarts. Den 16. April wurde ber Graf Argenteau, Unführer ber Diemontefen, gefchlagen, welcher bie Anhohen von Ormea und Ponte be Rava befett hielt. Un demfelben Tage ruckte bas republifanische heer bis vor Ormea. Die Stadt ergab fich auf die erfte Aufforderung. Bier bunbert Gefangene, beinah lauter Defterreicher, fielen in Die Sande ber Gieger. Auch Garefis und Bagnasco offneten ihnen ohne Bergug ihre Thore.

Die Piemontesen, welche sich in die Veste Ceva zurückgezogen hatten, wurden rastlos verfolgt. Bon allen Punkten aus geschahen Angriffe, um den Weg nach Turin zu ebnen. Bon dem General Bagdes Ionne gesührt, drang eine Division der Alpenarmee von Savonen aus nach dem St. Bernards Geschirge. Durch Schnee und fürchterliche Abgründe hin erstieg sie diese Alpe, ohne sich durch die Resdouten des Berges Balaisan irre machen zu lassen.

Nach einer softundigen Anstrengung war sie im Bessitz aller Verschanzungen. Die Piemontesen ergriffen die Flucht. 20 Kanonen und Mörser, 200 Flinten und Vorräthe aller Art sielen in die Hände der Siesger, welche den sliehenden Feind versolgten, dei Biella schlugen und ihm, außer seinen Magazinen, einen Theil des Thales von Aosta nahmen.

Indessen diffnete sich die italienische Armee von unten hinauf den Weg nach Turin. Auf den Bergverschanzungen bei Saorgio wurden die Piesmontesen unter ihrem General Colli von ihr geschlagen. Saorgio, Belvedere, Rocabiliere und St. Martin geriethen in die Hande der Republikaner; und 60 Ranonen von jedem Rasiber und ein großer Borrath von Kriegesmunizion waren der bleibende Preisdes Sieges. Die Anzahl der Gefangenen belief sich auf 2000; die der Toden war unbestimmt. Der Paß von Tenda (Col de Tonde) schien geöfsnet und gerades Weges nach Con ju sühren.

Eine zweite Division der Alpenarmee zog sich aus der Grafschaft Maurienne über Lasnebourg nach dem Berg Cenis; einem der berühmtesten Passe nach Italien. Sie langte um die Mitte des May am Fuße des Berges an, und erstürmte in der Nacht vom 13. auf den 14. die Verschanzungen von la Ramasse und Nivers. Die Division theilte sich auf dem Sipfel des Gebirges. Ein Theil besetzte den Posten von dem, großen Kreuß, um das Entsommen der Feinde zu verhindern; der andere nahm die

Berfchanzungen berfelben ein. Morderifch war bas Gefecht für die Piemontefen.

Go waren die Republifaner Meifter aller nach Zurin führenben Strafen; von oben binab über Die Bernhardsalpe, von unten bineuf über bas Een-Dagebirge, und bon der Seite ber über ben Berg Cenis. Michts ichien die Eroberung Turins verbin-3mar war noch eine zweite Linie Dern ju fonnen. von Beften ju burchbrechen; aber was tonnte man von dem Widerstande Diefer erwarten, ba die erfte fo unerwartet überwunden war? Der Turiner Sof fühlte bas Migliche feiner Lage. Unfangs wollte er sich zu einer Flucht nach Mantua bequemen; aber bringende Umftande geboten ibm nur alleu belb; en Ort und Stelle ju bleiben. Und num brachte bie Rabe der Republikaner für Turin eben bie Wirkungen bervor, welche im Jahre 1792 bie Riche ber Preugen und Defterreicher fur Paris bervorgebracht batte; nur daß die Tendeng berfelben verfcbieben war, und dag ber hof nicht, fo wie Danton, auf bem-Wege der Begeifterung jum Biele fchritt. Alle ftreits baren Burger murden anfgeforbert, fich in bewaffnen; und neue Steuern follten innerbalb acht Sagen entrichtet, und alle des Jakobinismus verbachtige Unterthapen bes Ronigs, auf bie Ausfage zweier Zeugen, vom geben jum Tobe gebracht werben, weil man ben Berbacht untethielt, bag Berratherei bie Baffenerfolge ber Republifaner erleichtert batte. Die fe und andere abnische Madgregeln, welche ben boll-

kommenften Terrorismus athmeten, wurden, ba es bier nicht auf egoistische, sondern auf lauter großmuthige Aufopferungen ankam, ben Sturg bes Thrones nur befchleunigt baben, ware nicht gludlicherweise bas Geheimnis einer Verschworung entbeckt worben, bie ihrem Ausbruch nahe war, und nichts Geringeres jum Segenstand hatte, als als gang Turin, jufammt ber toniglichen Samilie, ben Frangofen, bei ihrem weiteren Borructen in das land, ju überliefern. Bie ausgebreitet auch biefe Berfchworung fenn mochte, fo war fie boch nicht fatt genug; ben Maagregeln bes Sofes ju trogen, welcher fich ber Mitglieder einzeln bemachtigte, und fie unerbittlich binrichten lieg. Unter bem Schwert bes henters fiel unter anbern auch ber Ropf bes Rommanbanten von Saorgio, welcher beschuldigt wurde, Diese Bestung als Berrather überliefert ju baben. Jest zeigte fich bie Unternehmung ber Rrangofen in ihrer gangen Bloffe. Gerechnet batten fte auf ben Beiftand ber Berfchworer; und ba biefer ihnen entjogen war, fo ftoden ploglich alle ihre Baffenetfolge. Die Boltsreprafentanten bei ber Armee tehrten: nach Franfreich juruct, wo einer von ihnen, ber jimgere Robespierre, balb nach feiner Un-. funft fuit feinem Bruber jugleich gefturgt murbe. Die Armee felbst, welche nie beträchtlich und noch wenis ger in:fich felbst traftvoll gewesen war, wurde burch bebeitenbe Abtheilungen gefchmacht, bie gur Dibeinund Mofelarmee abgeführt murben. Balb fant ein vollkommer Stillstand ber frumbfifchen Baffen auf

dieser Granze Statt; und erft im herbst tam es zwisschen ben Desterreichern und ben Franzosen zu einem Treffen bei Cairo.

Im Rorden mar bie Wiedereroberung ber verlorenen Beften Condé, Balenciennes und Ques noi ein Gegenstand ber ernftlichften Beschäftigung bes Boblfahrtsausschusses. Wenn ber Befit biefer Beften für die toalifirten Machte megen ber Rabe von Paris von der größten Bichtigfeit mar; fo mar bie Biebereroberung berfelben ben Frangofen nicht minber wichtig wegen bes ofterreichischen Belgiens, melches fie nur auf biefem Wege wiebererhalten fonnten. Beruhet hatte ber Rrieg an biefer Grange feit bem 16. Octob., mo Jourban ben Entfat von Maubenge erzwang. 3mar hatte ber WohlfahrtBausschuß auch von biefer Seite bas Gluck ber frangofifchen Baffen erzwingen wollen; allein die Plane, welche man bem General ju biefem Endzweck vorgelegt batte, waren allju ungeheuer gewesen, als bag er fich ber Ausführung ju unterziehen Beruf gefühlt hatte. Bon welcher Urt Diefe Plane maren, ift unbefannt geblieben. Dur im Allgemeinen war in ber Gigung bes Ragionalfonvents vom 5. Febr. bavon die Rede, indem Barrere in Beziehung auf Diefelbe fagte: »Wir batten Die größte Urfache, glangenbe Fortfchritte von Seiten ber braven Republikaner in ber Rorbarmee ju ermarten; aber bie Ausführung ber bem General überfendeten Plane erforderte Rubnheit. mußte man fich über bie gewohnlichen Regeln; trogen

ben Elementen und ber ungunftigen Jahreszeit. Dies fer Unternehmungsgeift Scheint bem General, ber biefen Feldjug vollenden follte, gefehlt ju haben; benn die Erfahrung von Landau und Fort Bauban beweiset, bag ber frangofische Golbat feine Sinberniffe fennt, und Die ftrengfte Jahreszeit vermochte nicht, bie Rhein., Die Mofel., Die West. und Die Loulon. Armee in ihren Siegen aufzuhalten. General Jour Dan icheint feit ber Reblichlagung biefes Projetts vergeffen ju baben: bag nichts gethan ift, fo lange noch etwas ju thun übrig bleibt. Aber ber Ausschuf lagt feinem guten Billen und feinem Patriotismus Gerechtigkeit wiberfahren; immer wird er die Fehler oder den Mangel der Kuhnheit von ben Verrathereien ober ber verbrecherischen Unthatigfeit gemiffer Generale unterscheiben, welche ihren freiheittobtenden Abfall mit bem Tobe gebußt haben. Indeffen glaubt ber Ausschuß, bag er biefen Mann nicht langer an ber Spite eines Deeres laffen tonne, welches zu Operazionen bestimmt ift, Die bas Beil ber Republif entscheiben follen; und gmar, weil er, abgefühlt burch glanzenbe Erfolge, nicht mehr bie nothige Spannfraft bat, um ein großes heer in Bewegung ju fegen und burch eigenes Reuer eine ungeheure Maffe ju burchgluben. Jourban foll auf eis nige Zeit in feine Beimath juruckfehren; aber nicht wie jene verbachtigen Befehlshaber, welche bas Ges fet sufpendirt ober abset, und in eine gewiffe Entfernung von Paris, ben Armeen und ben Grangen

schlenbert. Bein, er soll ein seiner Rechtschaffenheit und seines Patriotismus würdiges Ashl erhalten; und da er arm ist, Unsprüche auf die Volkserkeuntlichkeit machen dürsen. Barrere schlug hierauf im Ramen des Ausschusses Pichegrü'n zum General der Nordsarmee vor, weil er der einzige Mann wäre, welcher das große Vorhaben des Ausschusses ins Werk, zu richten verstände; Choudieur und Richard sollten ihn als Volksrepräsentauten bei der Nords und Arsdemenarmee egleiten. Der Konvent genehmigte Alles, und Pichegrü reisete ohne Zeitverlust von Paris ab, wo er sich seit der Feier der Wiedereroberung von Toulon ausgehalten hatte.

Die Nordgemee, welche am Schlusse des vorigen Jahres theils in der Bendee, theils am Rhein
war gebraucht worden, um in der ersteren die Landung der Engläuder zu verhindern, und am letzteren
Landau und Strasburg retten zu helsen, hatte sich
in den ersten Monaten des Jahres nicht nur wieder
an der Rordgränze gesammlet, sondern war auch noch
beträchtlich vermehrt worden. 150,000 Mann start,
hatte sie ihr Hauptquartier in Reunion sur Dise
(Guise). Sie erstreckte sich von den standrischen
Seeküsten dis Dünkirchen, über Bouchain und Landreeies, gegen Maubeuge hin, und hatte auf dieser
Linie mehrere Lager.

Der Plan, nach welchem fie fich bewegen follte, war, dem Wesentlichen nach, schon im Sommer des vorigen Jahres entworfen, aber nicht nur durch Eu-

fine'n, fondern auch burch die Reprafentanten Danton und gacroir, welche um biefe Beit bas Rrie geswesen im Bohlfahrtsausschuffe unter fich hatten, befeitigt worden. Der unbefannte Berfaffer beffelben verwandelte ibn hierauf in einen allgemeinen Plan fur bie fammtlichen Grangen, und übergab ihn in Douai den Bolfsreprafentanten Bollet und Bidalin, die ihn bem Bohlfahrtsausschuffe guguftellen versprachen. Bie viel abnliche Plane auch bem Bohlfahrtsausschuß ju gleicher Zeit vorgelegt wurden, fo mablte er boch por allen übrigen biefen; fich felbst behielt er blos die Ehre vor, welche aus ber Bereinigung aller Befehle mit allen Bulsmitteln gur Musführung bervorgeht; eine Chie, welche in bem - vorliegenden Salle um fo großer war, weil bei großen und verwickelten Bewegungen faft immer großere Schwierigfeiten in ben Buruftungen gur Ausführung, als in bem Plane felbft liegen. Rach Diefem Plane nun follte ber gange Raum zwischen bem Deere als Ein ungeheures Schlachtfelb betrachtet werben, und bie Norbarmee in einem Salbmonde (par ordre du croissant) angreifen, indem fie ben Mittelpuntt refusirte und auf beiben Flügeln vordrange. Dies Bordringen follte burch brei Armeen, jebe von 50,000 Mann, geschehen, von welchen die im Mittelpuntt ben Reind en echec balten, und bie beiben anberen fich an ber Ens und an ber Sambre auf Die Manten beffelben bingieben follten, mabrend zwei fcmachere Urmeen burch bie beiben Geitenar-

meen, wie durch Beobachtungsheere gebeckt, fich ber feften Plate bemachtigten. Bu gleicher Beit follte eis ne Urmee von 50,000 Mann ben Rhein beden, um ju verbindern, dag bem Reinde feine Unterftugung von Deutschland aus zugeführt murde, indeg die Dofele armee, von ungefahr gleicher Starte, bem geldmare fchall Roburg in ben Rucken fame, und ibn entwe-- ber jum ichleunigen Ruckjuge ober ju einer Schlacht auf doppelter Fronte gmange, welches, in beiben Ballen, feinen ganglichen Untergang nach fich gieben mußte. Der Reprafentant Florent Suiot und ber . Beneraltommiffar Bourfier erhielten ben Auftrag, Die jur Ausführung biefes Planes nothigen Mittel berbeiguschaffen. Bur Ausführung felbft wurde Diche gru gebraucht; ein Dann, ber mit feltenen Salenten eine im frangofischen Deer noch nie gesehene Refignas gion und Uneigennütigfeit verband, und mehr burch Die unumwolfte Rlarbeit feiner Ideen, als burch Leibenschaft begeisterte.

Dem republikanischen Heer gegenüber stand, von der einen Seite durch die Sambre und den Wald. von Wormal, von der andern durch die Scarpe und die Wälder von St. Amand geschützt, das Heer der verbündeten Mächte; die Deskerreicher unter dem Feldmarschall Prinzen von Koburg; die Engkän. der und Hanoveraner unter dem Herzog von Pork und dem Feldmarschall Freitag; die Holländer unter dem Erbprinzen von Oranien; zus sammen über 100,000 Rann. Belgien war nicht

mehr bas offne gand, welches burch eine einzige auch noch fo große Schlacht gewonnen ober verloren Alle Stabte, welche einer Befesti. werben fonnte. gung fabig maren, Rieuport, Ppern; Tournai, u. f. m., waren wirklich befestigt worden. Die Reffungen felbit batte man burch neue Bertheibigungs. werte noch unüberwindlicher ju machen gefücht, por züglich Baleneiennes, Die bedeutenbfie von allen. Wollten Die Krangofen, ihren bisherigen Rriegesmaris men getreu, auch biefen! Rtieg angriffsweise fubren, fo wollten es die Roalifirten nicht minder. Enblich glaubten fie bas Bebeimnig aufgefunden ju baben, einen Seind ju fchlagen, beffen bisherige Ueberlegenbeit fie, gegen ihren Willen, eingestehen mußten. Rach einem eben fo festen als fuhnen Plan follte fortan ber Rrieg mit vollet Unftrengung geführt merben. - Rie wollte man bie Unfunft bes Beindes abwarten, sondern ibm überall zuvoreilen, um, immer querft angreifend, ibn durch bas Schrecken in Unord. nung gu bringen. Der Urbeber biefest neuen Planes war der ofterreichische Oberft Mack; ein Mann, ber in feinen individuellen Unlagen bie größte Mebnlich. , feit mit Dichegru batte.

Geboren zu Mensleng im Anspachischen, trat er, 17 Jahr alt, 1770 in differreichische Dienste, wo er bis 1778 bei einem Karubinkerregimente bis zum Oberfieutenant emporstieg. Als folcher wurde er im Anfang des baierschen Krieges von dem Feldmarschall kacy zum Abjutanten getoählt. In dieser Periode

entwickelten fich feine militarifchen Salente, von welchen er in bem Turkenkriege 1789 und 1790 keine gemobnlichen Broben ablegte, porzüglich als er ber Belagerung von Belgrab und ber Blofabe von Orfoma beimobnte. Von dem gelbmarfchall Pringen von Roburg jum Generaladjutanten gewählt, entwarf er ben Plan gur leberrumpelung ber frango. fischen Rantonnirungen an ber Mhoer und gum Entfat von Maftricht. Auch bie Sturmung bes franabfifchen Lagere bei Samar, berin Folge bie Beremung von Balenviennes war, batte er guerft in Borfchlag gebracht. Go viele Berbienfte beifchten eine ausgezeichnete Belohnung; und Mack war im Begriff, fie durch die Furfprache bes Feldmarichalls Roburg zu erhalten, als feine Rranflichfeit und eis ne Bunde, Die er bei Famare erhalten batte, ibn amangen, fich aus bem Chlachtgewühl auf ein fleis nes Gutchen in Bohmen guruckzuziehen. Gin leiben. Schaftlicher gandwirth, lebte er bier feiner Thaten vergeffend, ale ber britte Belbjug, welcher Entscheibung bringen follte, ibn ber moblverdienten Muffe von neuem entrif. Er entwarf ben Plan bagu, und brachte ibn felbft nach kondon, dem Mitelpunft bes Rrieges der Berbundeten. Der Donner der Ranonen begrußte ibn bei feiner Untunft auf Brittaniens Rufte, und laut erscholl sein lob von einem Ende Europa's bis jum andern, und gespannt war die Erwartung auf die Wirkungen, bie man von bem neuen Operagionsplan hoffte. Raifer grang ber 3meite felbft

hielt es ber Mube werth, jur Ansführung beffelben beizutragen, indem er seine hauptstadt verließ, um sich an die Spige seiner Krieger zu stellen, und zu einer Zeit, wo die Macht der Meinung so viel entschied, die Belgier durch seine Segenwart und durch die Freundlichkeit, womit er allen ihren Wunsschen zuvorkam, ganz und für immer zu gewinnen.

Frang ber 3meite langte ben 9. April in Boll Ungebuld erwartete ibn fein heer. Bruffel an. Schon feit ben erften Tagen bes April batte es fich, unter bem Feldmarfchall Pringen von Roburg, mit ber englischhandverfthen Armee unter bem Bergog von Dort, und ber hollandischen unter bem Erbpringen von Dranien vereint, in ber Mitte ber im vorigen Relbaug eroberten Feftungen, bem swifthen Guife und Landrecies fantonnirenben Mittelpunft ber frangofischen Nordarmee gerade gegenüber, jusammengezogen. Dier hartte es ber Untunft bes jungen Raifers, um ben Ausschlag ju geben. Es war um die Mitte bes' In dem vorhergehenden Feldjuge war um biese Zeit ichon gang Belgien von ben Defterreichern wiedererobert worden; aber jest trugen, wie es schien, Die beiben einander gegenüberftebenben Urmeen Bebenten, fich leichtsinnig mit einander ju meffen. Jebe wollte vorher des Sieges gewiß fenn; und die ofterreichische ibn nur unter ber Anführung eines Monarchen erringen, welcher, im Lager erzogen und burch feinen perfonlichen Muth befannt, ein murbiger Abtommling Rarls bes Junften, vor Allen berufen schien,

schien, ben Ruhm beutscher Tapferkeit zu rachen, und feinem Diadem bas fostlichste Sbelgestein burch bie gangliche Wiedereroberung Belgiens wiederzugeben.

Endlich traf Frang ber 3meite (16, April) bei feinem Deere ein. Ein lautes Frohlocken, der Anfundiger eines naben Sieges, empfing ibn. Ohne Zeitverlust eröffnete der junge held sogleich am folgenden Lage ben Feldjug. Er griff die Truppenkette ber Franken von Souchain bis Guife und Landrecies in acht Rolonnen an, warf fie uber Die Dife, ben Roirieu Bach, Die Sambre und Die fleine Belpe guruck, und nahm, außer bem Bafarstager, bas von -Der Bortheil biefes Treffens, welches Lanbrecies. Die ofterreichische Armee bas Treffen von Cateau nannte, weil auf biefem Poften am heftigften gefochten wurde, war, bag, mahrend Cambrai auf ber einen Seite bedroht murde, Landrecies, eine fleine aber farte Beftung an der Spige ber nach Paris bin fortlaufenben Festungelinie, burch ein Rorps, unter ben Befehlen bes Erbpringen von Oranien, berennt werden konnte. Dies geschah auf der Stelle. Das . Beobachtungsheer ber Roalifirten richtete feinen linfen glugel nach Avesne, ben rechten nach Cam. brai bin. In der Nacht vom 20. auf den 21. April murben bie Laufgraben eröffnet und fogleich begann bas Bombarbement ber Befte.

Als Sieger ging Frang ber Zweite nach Bruffel zuruck, wo ihn ein lauter Jubel empfing, Schon glaubte man bas Waffenglück der Desterreicher entschieden. Franz beschwur das Palladium der bek, guichen Freiheit, die joneuse Entree, und ward, seit Kaiser Karl dem Fünften, zum erstenmal als herzog von Brabant ausgerusen (23. April).

Die Frangofen waren indesfen, dem Scheine nach, barauf bebacht, Die erlittene Schmach ju til gen. In taglichen Ungriffen suchten fie ein ofterreis chifches Rorps, unter General Alvinin; die vortheilhafte Stellung in dem Balde von Nou. vion befett bielt, ju übermaltigen. Wechselnd was ren die Waffenerfolge in biefen fleinen Gefechten; aber nie vermochten die Frangofen durchzudringen. Ein Sauptschlag follte entscheiben. Mit ber gesamm ten Macht, welche fie auf biefer Linie batten, griffen fie (26. April) bie gange Stellung bes ofterreichifchen Deeres von Cambrai bis Avesne auf vier Ro-Ionnen an. Frang fommanbirte wiederum an ber Spite ber Seinigen. Sartnackig und blutig war die Schlacht bei Landrecies, und endigte fich fur bie Krangofen mit einem Verluft von 5000 Mann Seneral Chapuis gerieth in und 150 Kanonen. Die Gefangenschaft ber Desterreicher.

Vier Tage nach dieser Schlacht, welche die Franzosen in ihre alte Stellung zuruckwarf, ergab sich Landrecies nach einem heftigen Bombardement. Eine Befatzung von 4718 Mann wurde mit ihrem General Noullant zu Kriegsgefangenen gemacht; 117 Kanonen sielen den Siegern in die Hände; die leichten Truppen der Alliirten streisten schon die nach Peronne in ber vormaligen Piccardie. Reine Festung mehr auf dem Wege nach Paris! Ueberall eine las ochenhe Ebene! Paris schien von neuem bedroht, und ein neuer Bolksaufstand nothwendig, um den fühnen Feind in seine Gränzen zurückzutreiben.

Aber man gitterte diesmal nicht in Paris, wie in einer früheren Epoche. Ruhig blieb ber Bobls fahrtsausschuß bei diefen Berluften; fo groß mar fein Bertrauen auf feinen Plan und auf ben Mann, in beffen Sande er ibn gelegt hatte. Auch mar bies Bertrauen nur allzu gut gegrundet; benn alles war in biefem fürchterlichen Daffenfampf berechnet. bie hinderniffe, welche die Allierten den Krangofen. entgegenfesten, fo beschaffen maren, bag, batten bie letteren geradezu angegriffen, zwei Sahre von ununterbrochenem Glad, ein nicht gu berechnenber Berluft an Menschen und ein Aufwand von Kriegesmunigios nen, der den gangen Borrath der frangofischen Da. gagine überftiegen hatte, faum jugereicht haben murben, die hoffnung bes Sieges ju begunftigen; fo hatte ber Wohlfahrtsausschuß beschloffen, daß die Urmeen, anstatt ben Reind in ber von ihm gemachten Deffnung anzugreifen, an feinen beiben Flügeln porrucken, ibn umringen, feine Rommunikazion abschneiben und ibn nothigen follten, entweder das von ihm befette Gea biet ju raumen, ober barin eingeschloffen ju bleiben Uhnen follte ber Feind Die 216. und umgutommen. ficht ber Frangofen; aber nicht glauben, bag fie, Rubnheit genug haben murben, ben entworfenen

Plan auszuführen. Er follte vielmehr mennen, bag, . wenn er felbft fuhn über die Grange vordrange, ber Schrecken vor ihm ber nach Paris fliegen murbe. Er follte fich an die Belagerung von ganbrecies mas gen; und wenn ibm die Ginnahme Diefer Befte gelange, bem Bahne Raum geben, bag die Maffe ber frangofischen Macht, ihre außerften Posten verlaffend, gur Bertheidigung von Cambrai berbeilen, fich in einzelnen Lagern gerftreuen, und fich en Detail fcbla Rurg: er follte irre geleitet mergen laffen wurde. ben, und die Wiedereinnahme ber Festungen nicht bie Folge Eines Sieges, sondern das Resultat von drei gig ibr vorausgegangenen Siegen fenn, welche ibm gegen alle Erwartung entriffen wurden; im Boraus follte bas Blut vergoffen werben, bas bie Bieberers oberung biefer Festungen toften mußte, und glacfliche militarifche Berechnungen follten ben Aufwand vom Blut permindern \*).

Diesem ungeheuren Plan gemäß fiel Pichegru, während die Alliirten mit ihrer ganzen, in Eine Masse gedrängten Macht zwischen den drei Festungen Condé, Balenciennes und Quesnoi vorgerückt waren, die Abstheilungen der französischen Nordarmee unter den Gesneralen Saland und Ferrand geschlagen, Landbrecies erobert und sich mit ihren Posten bis in das französische Gebiet gewagt hatten, in Flandern ein. Die Absicht dieser Bewegung war, die rechte Flanke

<sup>\*)</sup> S. Moniteur l'an III, de la Rep. No. 4 p. 18. col. 3.

bes Feindes ju umgeben; und biefe Abficht wurde erreicht. In zwei Beereshaufen hatte fich ber Rlugel ber Frangofen getheilt. Der eine ructte aus Raffel, ber andere aus Lille por. Beibe' maren wenigstens 40,000 Mann ftart, Diefer Macht fonnte Flandern nicht widerstehen, deren einziger Schut 7-8000 Mann unter General Ballmoben waren. machte Diefer General Miene, als wollte er fich bem Undrang widerseten; aber er wurde nach einem blus. tigen Gefechte bei Moucron von Dichegru nach Lournai guruckgefchnellt; und mabrend fich ber eine Deereshaufen aus bem Lager von Caffel nach gurnes und Poperingen jog, ging ber Sauptgeneral über bie Ens, nahm Menin und Courtrai hinweg, bedrohte Dpern mit einer Belagerung, und ructte feine Borpoften bis nach Gent bin.

Bedroht, war durch diese unerwartete Bewegung die rechte Flanke der Alliirten; aber diese Gefahr verschwand gegen die ungleich größere, welche shnen bevorstand, als General Charbonnier, ber zu gleischer Zeit mit Pichegru aufgebrochen war, an der Spige der Arbennenarmee gegen die Sambre vorrückte, nach einem glücklichen Gesecht in der Sbene von Bossu den vortrefflichen Posten von Beaumont, an der Spige des Fürstenthums Chimai, nahm, und dadurch die Vereinigung seiner Armee mit dem rechten Flügel der Nordarmee erzwang; und als, noch weiter hinauswarts, Jourdan an der Spige der Moselarmee, mit eben so viel Glück als Einsicht vors

ruckend, Arlon in Besit nahm, und die Defterreicher por Luxemburg bedrobte. Umwickelt waren gegenwartig die toalifirten Machte noch nicht gang, ihre Niederlage beshalb noch nicht entschieden; aber Die Gefahr, worin fie fcwebten, mar um fo großer, weil fie ihnen noch nicht in ihrer gangen Furchtbarkeit einleuchtete. Doch hielten fie fich in ihrer Stels lung, und suchten burch Berftartungen einzelner Korps Die Rette, welche fie umschloß, ju gerreiffen. Beaulieu'n gelang es, die Frangofen aus Arlon ju vertrei. ben. Clairfane bemubte fich, Flandern ju retten; aber bas morberische Treffen, welches er Diche gru'n bei Courtrai lieferte, fiel unglucklich fur ibn felbst aus, und ohne einen Zwischenfall, der den Marfch ber Rolonne verspatete, welthe ben angreis fenden Fessib auf der Flanke zu umgehen bestimmt war, murbe ber ofterreichische General ganglich abgeschnitten worden fenn. Mit einem wichtigen Berluft an Mannschaft und Gefchut war Clairfane geno. thigt, fich nach Gent guruckzugiehen.

Pichegru zog, ohne sich im minbesten irre maschen zu lassen, bei Courtrai immer mehr Macht zusammen, weil auf diesen Puntt der Plan des ganzen Feldzugs von Seiten der Franzosen berechnet war; und war noch mit seiner Verstärfung beschäftigt, als, im Einverständniss mit seinen Operazionen, die Ardensnenarmee (den ziten May) über die Sambre ging, Jontaine l'Eveque wegnahm, und von der eisnen Seite das in der Eil besessigte Charleroi mit

einer Belagerung, und von der andern, nach Mons bin, den linken Flügel der Desterreicher, mit einer Umsgehung bedrohte. Zwar wurde sie zurückgeschlagen, aber jest endlich war die Ratastrophe herbeigeführt; denn jest war der ganze ungeheure Plan der Fransosen, entwickelt. Schnelle Anstalten mußten von Seizten der Allierten getroffen werden, da ganz Flandern von den Feinden überschwemmt, hennegau beschroht und die beiden Flanken der größten Gesahr ausgesest waren.

Diefer Marsch war es, welcher ben Keldmarschall bon Roburg nothigte, ben Mittelpunkt ju raumen, um feine Rommunifagion und Bufuhren ju retten, die auf dem Bunft ftanden, durch die Posizionen abgeschnitten ju werden, welche die frangofischen Urmeen fofort an ber Lus, ber Schelbe, ber Sambre und ber Saine nahmen; Pofizionen, Die fie ju Meiffern ber Schiffahrt auf biefen Gluffen machten, ohne welche bem Feind feine Berproviantirung unmöglich mard, weil bie Bufuhren gu gande ungulanglich und ber Gefahr ausgeseht maren, von Streifpartheien aufgefangen ju merden. Die Urmee ber Alliirten theilte fich alfo in brei Rorps. Das fchmachfte blieb im Mittelpunkt jurud, um jugleich jum' Schut ber Fe-Rungen und als Beobachtungsheer gu bienen. Ein anderes jog fich nach der Sambre bin, um, wo moglich, ben Sehler wieder gut ju machen, ben man burch Bernachläßigung bes Poftens bei Beaumont begangen hatte. Das bei weitem farffe naberte

fich Rlanbern, wo Dichegru Unftalten machte, über Die Schelbe vorzubringen. Rübn war das Vorbaben ber Generale Diefes Rorps. Go wie Dichegru's Beer bei Courtrai fand, erhielt es von Lille aus feine Bedürfniffe und Berftartungen. Sierber fonnte es fich im Mothfall jurudieben. Gelang es, bies heer bon Bille abzuschneiben, fo mar unendlich viel gewonnen; denn alsbann hatten die Allierten es in ihrer Gewalt, es zu umzingeln und gefangen zu neh-Der Versuch wurde ben 17. Man gemacht. Mur eine blutige Schlacht fonnte bie Bege bahnen. Sie wurde von beiden Seiten mit großer Sartnactig. Die Frangofen wurden gefchlagen; feit geliefert. aber fie blieben in ber Rabe des Schlachtfeldes, und hier wurde beschloffen, den Feind sogleich am folgenden Tage wieder anzugreifen. Der vollständigste Sieg belohnte so viel Capferfeit; benn die Allierten verloren in diefer zweiten Schlacht über 12,000 Mann ihrer besten Truppen und fast ihre gange Feldartilles rie. Dieser merkwurdige Lag, welcher burch die Schlacht bei Turcoing bezeichnet wird, rettete felbst nach dem Eingestandniß eines einfichtevollen frangofischen Generals \*) - Frankreich; benn mare ber Plan bes Feindes gelungen, fo mar bie Kommunifagion ber Morbarmee mit ber frangofifchen Grange abgeschnitten und die Armee felbft nach Caffel que

<sup>\*)</sup> S. Apperçu des deux dernieres compagnes de l'armée du Nord par le Général J. A. L. Sauviac.

rudgebrangt, mo ihr ber Feind mittelft feines bop. pelten Mariches über Geelin, batte zuvorfommen, ober fie aufe. Gerathewohl in einem bermufteten, folglich hulflosen gande umberirren machen konnen, indem er ju gleicher Zeit die unverproviantirte Reftung Lille blofirte, welcher, unmittelbar nach bem Sieg, jede Rommunikagion abgeschnitten gewesen mas Diefe blutige Schlacht bereitete also burch ihren Ausgang bas gange folgenbe Bluck bes Relbjugs vor, weil der fur den Feind unerfetliche Betluft feis ner Artillerie auf frangofischer Seite Die leberlegen. beit in einer fo entfchiedenen Baffe bleibend beftimm-Der große Plan ber Frangofen wurde noch bas burch beforbert, bag, brei Tage nach biefer Schlacht, die Mofelarmee von neuem in Arlon einruckte, welches General Beaulieu verlaffen hatte, um eine Diverfion machen ju fonnen, fich bon bier aus aber bas gange Luremburgische verbreitete und bie Defterreicher gwang, fich unter die Ranonen ber Festung Luxemburg guruckjugieben, weil fie gu wenig gublreich waren, um ihr einen erfolgreichen Widerftand au leiften.

Einen Tag früher (20. Man) versuchten die Franzosen unter Jourdan, wenn gleich eben so versgeblich als den 11. Man, einen zweiten Uebersgang über die Sambre. Zwar nahmen sie von neusem, was sie schon bei ihrem ersten Uebergang gesnommen hatten; aber sie wurden, einige Tage darauf, bei Nouvroir durch eine überlegene Macht zus

ruckgeschnellt; welche ber Feldzeugmeifter von Rausnig anfahrte, und ihr Berluft war nur allzu bes trachtlich.

Aber, ohne fich burch irgend einen Berluft aus feinem Bleichgewichte feten ju laffen, verfolgte Dis. chegra feinen großen Plan, fich mit ber Urben. nenarmee im Rucken bes Feindes ju vereinigen, und ihn baburch entweber ju einem Ruckjug ober ju einer wernichtenben Schlacht zu zwingen. Milirten aus der Stellung bei Cournai ju verdrangen, griff er fie ben 22. Man auf allen Bunkten an. hartnackiger, als irgend eine von ben bisher gelies ferten Schlachten, war biefe. Denn fie bauerte von ber Morgenrothe bis des Abends um 9 Uhr. Frang ber 3weite focht auch hier an ber Spige feiner Tapferen. Unter ihm tommandirten Roburg, Dork und der Dring von Oranien. Go groß mar ber Ungeftum, mit welchem die Frangofen vordrangen, bag fie auf mehreren Punkten bicht an Tournal fanden; aber fo groß mar jugleich die tapfere Begenwehr ber . Allnirten, bag fie fich in ihrer Stellung behaupteten und die Frangosen zwangen, fich wiederum in bie ibrige guruckzugiehen.

Beaulien, der Arlon verließ, um eine Diversion zu hewirken, hatte ein franzosisches Korps bei Eursaur geschlagen, die Stadt Bouisson besetzt und das dortige seste Schloß zur Uebergabe aufgefordert. Bor Bouillon wurde er von einer Division der Moselarmee augegriffen. Seine ganze Avantgarde wurde geschlagen; er selbst rettete sich mit dem Us berrest seines Korps über Marche en Famine dis an Namur. Um ihn zu versicken, verließ General Blankenskein seine Stellung von Trier. Dies Ereigniß bestimmte die Franzosen zum drittenmal, über die Sambre zu gehen. Stärker als jemals, bezrennten sie ohne Zeitverlust die Veste Charleroi, Jourdan kommandirte die vereinten Divisionen der Mosel, und Ardennenarmee. Schon am iten Jun. nahm das Bombardement von Charleroi seinen Ansfang; aber ein muthiger Angriss der Oesterreicher, unter den Augen und der Leitung des jungen Kaisers gemacht, zwang sie auch diesmal die Belagerung von Charleroi auszugeben, und sich von neuem über die Sambre zurückzusiehen.

Die Schelbe von vorn bedroßend, hatte sich Pichegru von hinten in Meskessandern ausgehreistet. Ppern, zu einer bedeutenden Festung erhoben, wurde, unter der Unführung des Generals Moreau, förmlich belagert. Das Sombardement nahm den 2. Jun. seinen Aufang. Iwar bemüh'te sich General Clairfane, in mehreren Tressen, die er bei Langesmark, Hooglede und Rousselaer lieserte, die geängsstigte Festung zu entsetzen; aber sie ging nach einem 12 tägigen Bombardement an die Franzosen über, welche bei dieser Gelegenheit die ganze 6200 Mann starte Besatung zu Gesangenen machten und über 100 Kanonen erbeuteten. Noch ehe die Uebergabe erfolgt war, hatten sie Rieuport, wichtig durch seinen

Safen, zu beschießen angefangen. Clairfane sab sich, nach einem Gefecht bei Thielt, zum Rückzug nach Gent genothigt. Wallmobens Korps, aus Englandern und Hanoveranern bestehend, versuchte Brügges zu becten.

Die Arbennenarmee batte ingwifchen ben vierten Uebergang über die Sambre gewagt (12. Jun.). Bon Jourdan geleitet, befchof fer Charler of jum meitenmal, als ein ungluckliches Gefecht bei Fleures fie nothigte, Die Belagerung aufzugeben und fich jum viertenmal juruckzuziehen. · lange. Schritt vor Schritt bem ihm vorgezeichneten Plane folgend, ging Jourdan den 18. Jun. an der Spie feines Deeres jum funftenmal über Die Sambre. In drei Rolonnen hatte er bies Deer getheilt. Die eine ging nach Bind gegen Mons; bie anbere jog, an Charlerol vorüber, nach Rivelles; bie britte ruckte über Combreffe hinaus, Namur bebrobend; und burch ein Referveforps im Rucken wurde Charleroi zum brittenmal bombarbirt; benn Diefe Seftung allein binberte bie Arbennenarmee, fich mit der Rordarmee ju vereinigen. Selang ihre Ginnahme, fo kam es nur noch auf eine Relbschlacht an, um ben großen Plan des Wohlfahrtsausschuffes ins Werf ju richten.

Die Allierten erkannten die gange Wichtigkeit bet von Jourdan gemachten Bewegung. Um den Erfolg derfelben zu verhindern, ruckten sie von neuem zum Entsatz der zweimal geretteten Testung an. Roburg führte fie; benn Frang ber Biveite mar, burch Die (vielleicht verzeihliche) Lauheit emport, womit die Belgier ben Waffenerfolgen jufaben, nach feiner Sauptftabt guruckgegangen. Sourban mar inbeffen mit feinem Sauptquartier ichon bis nach Boffelies vorgeruckt, und Roburg fab fich genothigt, in und um Rivelles Salt ju machen. Unterbeffen murbe eine Reboute bei Charleroi unter dem Feuer ber feindlie chen Ranonen weggenommen und gerftort. fagung magte, fich ju zeigen; aber man warf fie gue. tuck. Eine andere Reboute auf ber Geite ber Beerftrage von Bruffel tourde gleichfalls erfturmt, und bie Befatung auch von biefer Seite juruckgefchlagen. Charleroi vermochte bald bem Sombenregen nicht langer ju wiberfteben, ber unablagig auf daffelbe betabgeftromt wurde; und bies bewog ben Rommandan. ten biefer Feftung, von Reinach, fich (ben 25ten Inn.) auf Willführ mit 50 Ranonen und einer 2460 Mann ftarten Befagung ju ergeben. Go nabe auch bas heer ber Alliirten bem Schauplat biefer Uebergabe mar, fo blieb fie ihm bennoch unbefannt. fat ber Feftung war und blieb Roburgs Sauptgebante. Er ructte alf ben 26. gegen die Feinde an, welche ihm auf einer Reibe von Unboben, Die mit Ranonen bedeckt waren, eine eben fo furchtbare als weitgebehnte Stirne boten. Mit bem Unfang bes Lages follte bie Schlacht begonnen werben, entscheibend ju machen.

Che fie begonnen murbe, stieg von Seiten ber

Frangofen ein großer Buftball in bie Sobe, welcher 19 Huß in der Sohe und 57 im Umfange hatte und beffen Form nicht spharisch, sondern elliptisch war. Bon der Gondel deffetben ging eine Schnur auf die Erbe, woran ber mit bem Ball aufgestiegene Beobe achter Papiere herabliefi. Die Maschine selbst murbe durch 30 Pferde gehalten. Nefognosziren war ihr Bahrend ber gangen Dauer ber Schlacht 3med. schwebte fie. Der Generaladiutant Etienne befand fich in ihrer Gondel, und leitete von hier aus die iSchicksale ber Schlacht. In fünf Rolonnen machte Roburg felnen Ungriff. Die von der rechten Selte machten Rieseuschritte auf ihrer, helben. bahn; aber besto unglucklicher maren die auf ber linfen Seite. Sie murben von dem Feinde überflügelt, und von nun an war der Zusammenhang ihree Angriffe gerriffen. Bergeblich blieben die übrigen Rolon. uen bem vernichtenbeit Feuer ausgesett, welches von ben Unboben auf fie berabstromte; nachbem ber linke Klugel übermaltigt war, und nun auch Charleroi's Fall befannt wurde, blieb ben Allierten nichts anberes übrig, als ben Franken bas Schlachtfeld ju überlaffen. Groß mar ber Berluft ber erfteren, wenn bie Angabe deffelben von Seiten ber Franzosen auf 10,000 Mann Glauben verdient. Gang unwahrscheinlich ift fie nicht, ba große heere in biefer Schlacht gegen einander anfampften, die Bortheile ber Stellung ausfchließend auf Seiten ber Frangofen maren, Artillerie Alles entschieb.

Das heer ber Allirten jog fich nach biefer Schlacht, welche bie Schlacht vom Fleurus genannt wurde, nach Bruffel, bem großen Balbe Gonge Die vereinigten Divisionen ber Bosch entgegen. Arbennen : und Mofelarmee erhielten, auf ein Ronventsbefret, die Benennung ber Cambre. und Groß mar die Graufamfeit, welche Maasarmee. gegen die Englander bewiefen murbe; benn nicht nur Die, welche fich in Charteroi befanden, mußten, nach ber lebergabe ber Festung, über bie Rlinge fpringen, fondern auch alle, welche ber Schlacht. von Sleurus beimobnten, murben unerbittlich niebergemacht, wenn fief um ihr Leben gu retten, fich ergeben wollten. . St. Juft, ber biefer Schlacht beiwohnte, bewies fich als ben ftrengften Bollftrecker Der Befehle bes Wohlfahrtsausschuffes. Ueberhaupt wurden feine Gefangenen gemacht.

Die Hollander, welche unter Roburg gefochten hatten, trenuten sich von der Hauptarmee. Nach einem barten Rampf bei Bektignies wurden sie auf den Berg Palifel vor Mons zurückgetrieben; und ahne ihnen Zeit zur Bestinnung zu lassen, griff General Kleber sie auch hier an. Nach Wegnahme der Redouten und des Lagers von Roeule, der Possen des Berges pasissel und des Waldes von Havre drang eben dieser Gesneral in Mons selbst ein (1. Jul.). Diese Stadt wurde voy nun an von dem rechten Flügel der franssössischen Nordarmee besetzt während der linke Flügel und der Mittelpunkt derselben in das von den Engs

lanbern geraumte Oftenbe, in Brugge, Gent, Cournai und Dubenarde einzogen.

Unterbessen naherte sich Seneral Jourdan an der Spise der Sambre, und Maakarmee von neuem demjenigen Theil der alliirten Hauptamee, welcher sich nach Brussel zurückgezogen hatte. Sie dehnte sich von Namur bis Brüssel hin. Auf allen Punkten angegriffen, zog sie sich, trot ihrer überlegenen Anzahl, durch kömen nach, Tirlemont zurück. Und nun stand der Vereinigung der Nordarmee mit der Sambre, und Maakarmee kein weiteres hindernis in dem Wege. Sie kam den 9. Jul. zu Stande. Beide rückten an diesem Tage in Ath und Brüsselein, und abgeschnitten waren von allem Schutz der koalistren Rächte die Vesten Condé, Valencien. nes, Quesnoi und kandrecies, und ausgesührt der große Plan des Wohlsahrtsausschusses.

Die französischen Generale erhielten sogleich ben Befehl, die abgeschnittenen Festungen zu bloquiren, bis man im Stande seyn wurde, sie förmlich anzugreisen. Aber dieser Besehl konnte nicht auf der Stelle ausgeführt werden, weil das französische heer mit der Berfolgung der Fliehenden beschäftigt war. Es war die Zeit der Erndte: Die Besahungen besnutzen sie, sich von neuem zu verproviantiren; und vorzüglich Conde und Balenciennes sesten sich in den Stand, eine lange Belagerung auszuhalten. Ungeswis waren also noch immer die errungenen Vortheile; denn um die Festungen regelmäßig zu erobern, mußte

man beträchtliche Beereshaufen von ben Sauptarmeen trennen, wbburch fle gefchwacht, unb, im gall es bem Feind gefiel, noch einmal jurudzufommen, auf Die Defenfive eingeschrantt wurden. Aufferdem beburfte es jur regelmäßigen Biebereroberung großer Rriegesborrathe, welche nicht vorhanden waren. Debr als alles biefes aber fürchtete ber Wohlfahrtsaus. fchuß einen entschloffenen Wiberftand von Geiten ber Belagerten, wodurch bie Festungen nothwendig befchabigt, bie Grange offen erhalten, und bie Beit, welche großeren Unternehmungen gewihmet war, verloren werden mußte. In biefer mistichen Lage ente warf er einen revoluziondren Plan jur Biebereroberung, indem er bas Defret gab: Dag alle Truppen der foalifirten Dachte, welche fich in ben eroberten Grangfeftungen bes frangofi. fchen Bebiets befanben, mofern fie fich nicht, 24 Stunden nach porbergegangener Aufforderung, auf Onabe und Ungnabe ergaben, feine Rapitulagion erhalten unb über bie Rlinge fpringen follten. So filbrite auch bier ber Mangel an Sulfsmitteln jur Graufam-Bandrecies ergab fich fcon ben 18. Jul., feit. 6 Zage nach Eroffnung der Laufgraben; und auffer einer 1500 Mann ftarten Besatung geriethen og Ranonen in die Sande bes Siegers. Die Schieffalg ber übrigen Reftungen werben in ber Folge mitgetheilt werben \*):

<sup>?)</sup> Moniteur l'an III, de de la Rep. No. 4, p. 19, c. 1. Funscepater Theif.

Die Sauptarmee bet Affinten jog fich über bas rechte Ufer ber Daas juruck. Roburg verlegte fein Dauptquartier nach Maftricht. Auf ben Unboben bes rechten Ufers ber Daas blieb ein betrachtlicher Theil feines heeres; der Ueberreft ging bei Luttich über biefen Klug, besette bie ber Stadt gegenüber liegende Rarthaufe, und breitete fich nach Berve bin. Die Sambre, und Dagsarmee racte indeffen in go. wen und Ramur, ein. Die Norbarmee ihrer Seits fiblug bie Sollander and Mecheln gurud. Dierber verlegte Pichegru fein Sauptquartier. Rienport etgab fich noch einem fünftägigen Somberds Untwerpen folgte balb barauf feinem Beiwiel. Bei ber Uebergabe von Dieuport festen fich Die beiben Reprasentanten Lacombe St. Dichel und Richard über bas ichreckliche Detret binweg, welches die Ermordung ber englischen und handverfchen Rriegsgefangenen gebot. Die gange aus 2000 Mann bestehende Befasung wurde durch diese Groß muth gerettet. 62 Kanonen fielen in die Sande bes Ciegers.

Dies waren die wichtigken Waffenerfolge in Belgien bis pum geen Thermidor. Die Siege der Franzosen scheinen die Folgen eines eben so bestimmten als unverrückt ausgeführten Angriffsplans gewessen zu senn, den die Alliirten allzn spat durchschauten. Auserdem sehlte es in dem heere der letzteren an jener Einheit der handlung, ohne welche niemals große Wirkungen hervorgebracht werden können; ein

Mangel, welcher um so nachtheiliger war, da man es mit Feinden zu thun hatte, welche alle von Einem Geist befeelt waren. Groß war die Dozilität des gemeinen Kriegers in beiden Armeen während dieses hartnäckigen und blutigen Rampses; doch hatte der der französische Krieger auch hierin den Vorzug. Kein Zelt wurde bei den Republikanern gesehen. Baraken ersetzen die Zelte, und es ist nur allzu begreislich, wie das System des Barakirens in einem durchschnittenen kande, wo die Transporte außerordentlich kostonen kande, wo die Transporte außerordentlich kostonen und schwierig sind, den republikanischen Heere ein Uebergewicht in den Märschen gegeben habe, durch deren känge, Schnelligkeit und Seheimnist allein ein großer Streich ausgeführt werden konnte.

Die Rheinarmee der Franzosen war in diesem Zeitraume nur schwach, weil die Nordarmee durch sie verstärkt, werden mußte. Mit ihr wirkte noch immer die Moselarmee; aber auch diese war durch die Divisionen geschwächt worden, welche sie, wie wir oben gesehen haben, an die Nordarmee abgetreten hatte. Beiden gegenüber standen, die Preußen unter dem Feldmarschall von Mollendorf, welcher seit dem Jisten Januar, wo der Berzog von Braunsschweig in sein Land zurücksehrte, den Oberbesehl

<sup>\*)</sup> Dies Syftem besteht barin, baß ber Frangofe sich an bem Ort ber Rube einige Pfable, junge Baume ober Refte abhaut, die er, schief gegen einander über, in die Erbe schlagt und mit Baumzweigen, ober Schilf, ober Strob bebedt.

übernommen hatte, und die Deftetreicher unter General Browne.

Den 6. Jan. ruckte ein Theil ber Moselarmee unter General hoche in Worms ein. Die Defterreicher verließen balb barauf (in ber Racht vom 17. bis 18. Jan.) Fort Bauban, nachdem fie die Sestungemerte gesprengt hatten. Bordringend forderte Soche (ben 30. Jan.) Manbeim gur Uebergabe auf; jog fich aber in bemfelben Augenblicke von diefer Festung und pon Borms an bas Gebirge guruck. Dieser Gen. ral follte balb barauf an die Spite ber Alpenar. mee verfest merden; fatt beffen murbe er aber, balb nach feiner Unfunft in Digga, in Berhaftungsftanb gefett, von welchem ibn eine milbere Regierung, als bie bes Schreckens, erft im Spatjahr 1794 wieber Un feine Stelle trat Jourdan als Dberbefehlsbaber ber Mofelarmee, welche fich gegen Maing bindebnte, mabrend die Rheinarmee in zwei Ereffen am Speierbach ffand.

Imar hatten sich die Preußen durch einen Subsidientraktat mit England zur lebhaften Theilnahme an dem dritten Feldzug anheischig gemacht; alsein sie blieben größtentheils in ihrer festen Stellung zwischen Oppenheim und Odersheim, und under deutende Postengefechte waren die einzigen Kriegestegebenheiten, dis sich (22. May) der Feldmarschall von Möllendorf mit dem Feldzeugmeister Prinzen von Dohenlohe Kirchberg, welcher an der Spitze eines dsterreichischen Deereshausens bei Man-

beim über ben Rhein gegangen mar, vereinigte, unb ben 23. den rechten Flugel der frangofischen Mofels armee unter bem Divisionsgeneral Ambert burch ein fünstliches Mandore, welches die Bewunderung aller Renner erhielt, aus feiner furchtbaren Stellung bei Raiferslautern bepofitte. Dies wat die zweite Schlacht bei Raiserslautern. Mit einem Berluft von 1000 Tobten und 2000 Gefangenen und 19 Ranonen murben die Frangofen nach Pirmafens und Bliestaftel jurudgebrangt, und ber ungludlithe Ausgang ber Schlacht hatte bie Rolge, bag bie febr geschwächte Rheinarmee fich zwei Lage fpater bon Speier nach Germersheim jurudjog, welches fie inbeffen burch furchtbare Verschanzungen befestigt batte, unb zugleich bie Linien an ber Queich auffuchte.

Bon jest an rubte bas Baffengetummel am Rhein bis nach ber Schlacht bei Fleurus und ber Ausführung des großen Plans ber Frangofen in Begiebung auf die verlornen geftungen in Belgien. Berfidrft aus bem Innern Aranfreichs, griff bie Rhemarmee unter ber Anführung bes Generals Dia chaub den linken Flügel ber preußischen, ofterreichis schen und Reichsarmee (ben 12. Rul.) am Rhein, bei Edighofen, Tripftadt und Reuftadt von neuem Die Gefechte bauerten brei Tage lang. an. Dett 16. jogen fich die Desterreicher am Rhein auf bas rechte Ufer biefes Rluges, und die Prengen nach Maing guruck. Raiferslautern fam nun wieber in die Gewalt der Kranzosen, und ein beträchtlicher

Vorrath von Munigion war der Lohn des erfochtenen Sieges. Bon jest an erfolgte ein neuer Waffenftill fand bis jur Mitte des Septembers.

Che wir jur Geschichte bes Seefrieges, welchen bie Republit in biefem Zeitraum mit England führte, übergeben, muffen wir noch einige Bemerkun. gen über ben Beift machen, mit welchem alle biefe Landfriege geführt wurden. Es war eben ber Geift ber Schwarmerei, welcher in dem Boblfabrts. ausschuß herrschte, hervorgebracht burch verworrene Ibeen von Freiheit und Gleichheit, unterhalten burch die Gefahren, in welchen fich bie junge Republik vermoge bes Krieges befant, worein feit beinah zwei Jahren verwickelt war. Die Baf. fenerfolge am Schluffe bes Jahres 1793 hatten einen Uebermuth in Sang gebracht, ber affen Sinbernis fen tropte. Richt mehr auf Bertheibigung, nein auf Eroberung mar es angefeben. Erschüttern wollte man alle Throne in ihren Grundvesten. Ueberall foll. te bie Menschlichkeit bem Republikanismus weis chen; und Frankreich, felbft in feiner graufenvollen Berruttung, die Lehrerin des gangen Europa werben. Bolfereprafentanten mußten bei ben Armeen über bie vunttlichfte Bollftreckung ber Befehle bes Moblfahrts. ausschusses wachen. Die Graufamfeit, fo weit fie fich in der Bernichtung zeigt, founte nicht zu weit getrieben werden; fie galt an ben Grangen, fo wie im Innersten Frankreiche, fur die einzige Tugend eis nes achten Republifaners, ber fich über bie leibige

Begenwart binausichwingt, nur bie fünftigen Genes ragionen im Ange hat und ben Bater ermorbet, umben Cohn mit größerem Erfolg in ber neuen Bebre ergieben zu fonnen. Rur tugenbichene Befen wurden alle Diejenigen gehalten, welche ben Patriotismus in feiner hochsten Uebertreibung nicht zu ehren vermochten; und ber Leibenschaft bas Prabifat ber Tugenb audfchließend beigelegt. In Strasburg beangirte ein Boffereprafentant, Ramens Beaubot, fowobl in Boltsgesellschaften als im Munfter, seine Buborer atfo : » Burger fent 'auf eurer But! Stedt einen Dolch bei, wenn ihr ausgeht, und ift einer nicht genug, fo nehmt beeen gwei. Begegnet euch alsbaun ein Menfch auf ber Strafe, bem ihr es anfeht, daß er nicht so patriotisch und revoluzionar ist, als ibr; fo fost ben Ariffofraten nieber, nieber, nieder! benn jum Tempel ber Freiheit fann man nur durch Blut waten. " - Eben diefer Bolisres prafentant verlangte, bag innerhalb brei Lagen in Strasburg alle Ginwohner frangofisch fprechen follten. -Es braucht bazu nichts weiter, - fette er bingu, » als die Borter unité, indivisibilité de la republique, liberté, egalité, fraternité ou la mort (Eins beit, Untheilbarteit ber Republit, Freiheit, Gleichbeit, Beuberschaft ober Tob) auswendig zu lernen. « - Richt minder wahnfinnigpatriotisch verfuhr ber Bolfereprafentant Dent. Man batte ibm gefagt, im Zweibruckischen Stabtchen Ruffel maren falsche Affignaten verfertigt worben. Dhne bie Gache ge-

nauer ju unterfuchen, erfundigte erifich blos, ob bie Eriften, Diefes Stabtchene für Die Rriegesoperazionen ber Republik nothwendig fen; und als der General ber Mofelarmee bies verneint batte, lief er es unerbittlich abbrennen; ein General (Renaud) mußte ben 26. Jul, Diefen Morbbrand, vollzieben. -Ditt gang Frankreich aushungern wollte, um den Alleinhandel burch Bertilgung bes Jafobinismus ju geminnen; so wollte die franzofische Regierung biefer Periode gang Europa verdben, um ben Republife. nismus befto ficherer ju verbreiten und ein neues Reich ber Tugend ju fiften. Beibe wollten bas Unmögliche; beibe mußten graufam werden; und beibe wurden es, nur mit bem Unterschiede, daß die Grausamteit bes Englanders falter Ralful, Die ber Frangofen bingegen - Schwarmerei mar.

Der Seekrieg mit England, welcher im kaufe des vorigen Jahres nur Vertheidigungsweise geführt mar, sollte in einen Angriffstrieg verswandelt werden. Wir haben oben gesehen, wie groß die Erbitterung der Franzosen gegen die Englander war. Wie sehr auch die Uebertreibung aus Barrere sprechen mochte, wenn er sein; Untergehe kondons Karthago! unaufhörlich im Kanvent wiederholte; so drückte er doch nur den heißen Munsch aller patriotischen Franzosen aus; die stolze Krämerin sel in die Wellen des Ozeans zu versenken, war der Gegenstand der heftigsten und allgemeinsten Begierde. Die Anstalten, welche zur Erreichung eines so

ungeheuven Endzwecks gemacht wurden, entsprachen demfelben nach dem Vermögen der Republik. 15,000 Schiffskanonen waren das Produkt der Tag und Racht beschäftigten dreißig Gießereien. Nastlos wurde an der Wiederherstellung der von den Engländern theils entsührten, theils verbrannten Toulonerstotte gearbeitet. Ein Mitzlied des Wohlfahrtsausschusses, Jean Bon St. Andre, betrieb in Brest die Austristung einer großen Dzeansstotte. Ungeheure Summen wurden aufgewendet; gewaltsame Requisizionen ersespen, was kein Geld herbeischaffen konnte.

Berhafter, als dle ubrigen Reinde ber Repub. lif, maren bie Englanber. Wenn jene ben Rrieg mit bem Schwert führten, fo griffen biefe mit Schwert und Geld und hunger an. Während ' Englands Truppen in Belgien fochten, festen Ditte Guineen ben Ronig von Garbinien in ben Stand, ein heer von 50,000 Mann aufzustellen, und permochten Preußen, als es fich eben von bem Rriegesichauplat juruckziehen wollte, ben Rrieg mit 62,000 Mann fortzusihren. Englander waren es auferbem, welche Balenciennes gerftorten, bie Benbeer unterftutten, Die Rolonien Frant. reichs in Amerita, Affien und Afrita eroberten, und baburch feinen Sandel und feine Marine in ibren Grundveften erschütterten. Aber mehr als alle biefe Reindfeeligfeiten erbitterte Bitts Entwurf gur Ausbungerung Rranfreichs bas Gemath ber gangen Ragion zu ben größten Amfrengungen. Diese Buth,

mit welcher alle Zufuhr nach ben Safen Frankreichs gesperrt wurde, brachte von Seiten ber Franzosen jesne stegende Verzweislung hervor, welche durch Versachtung jedes hindernisses sich nie betretene Wege bahnt.

Bdre nur Duth und Entschloffenheit in Gee. friegen von eben so großer Wirfung als in Landfriegen! Die Erfindung bes Rompaffes hatte bie Rolge, baß man, mit Entsagung ber Auber, auf eine funk. lichere Zusammensetzung ber Schiffe bebacht war. Raum war fie ju Stande gebracht, als bie Erfinbung bes Pulvers neue Abanberungen beifchtt, welde von ber einen Seite ju größeren Dafchinen, und bon ber andern ju einer funftlicheren Bewegung berfelben führen mußten. Seit biefer Zeit haben Grefriege eine andere Geftalt gewinnen muffen, als fe im Alterthum batten. Einige Monde waren binreis chend, um die Romer in ben Stand ju feten, Rars thaginienfische Matrofen mit Erfolg anzugreifen. Gegemwartig reicht faum ein Menfchenalter bin, um eine Klotte zu bilben, die einer Macht tropen konne, welche die Berrichaft jur Gee bereits errungen bat. Gelbft wenn alles jur Erbauung ungeheurer Mafchie nen Rothwendige im Ueberfluß vorhanden ift, erforbert bie Bemannung berfelben noch Unftrengungen, beren glucklichen Erfolg nur die Zeit fichern tann. Bom Pfluge ober aus ber Wertftatt an bie Grange feines Baterlandes geführt, um baffelbe gegen ben Feind zu vertheibigen, lerne ber Goldat bie Formen

seines Dienstes in kurzer Frift. Richt so der Mastrose. Mannichfaltige Uebung und eine langjährige Bertrautheit mit Gefahren aller Urt ist erforderlich, um ihn wirklich brauchbar zu machen. Mag also ein Land noch so bevolkert seyn, dies entscheidet für die gute Bemannung der Schiffe sehr wenig.

Dies Alles empfanden bie Frangofen; aber um ben haß ber Ragion nicht erfulten zu laffen, sprach die Regierung unaufborlich von ber gewiffen Beffegung ber Britten als von einer Rleinigfeit. fannt gemacht wurden alle Prifen, welche einzelne Raper machten. Richt unbebeutenb maren die Entschadigungen, welche Frankreich auf diesem Wege für den Abbruch erhielt, welchen ibm England in allen Belttheilen that; aber wie wenig war daburch gewonnen, fo lang es zweifelhaft blieb, ob Ditts Ents wurf im Befentlichen gelingen murbe! Abgeschnitten von aller Zufuhr aus bem Morden, wober fie ben Grundftoff ju ihrem Schiffsbau ju nehmen pflegten, und verwickelt in ben größten und foftbarften gand. frieg, der jemals geführt wurde, unterlagen die Frantofen ber Aufgabe, Englands flotten ju befiegen, aber nicht bem lingluck, womit fie bebroht waren.

Seit der Zerstörung der Touloner Flotte herrschten die Englander im Mittelmeer. Abmiral Hood tommandirte auch in diesem Jahre die englische Flotte dieses Meeres. Schon in den ersten Tagen des Februars hatte er Plymouth verlassen, um Corfica zu erobern. Diese Insel, eine der größten des Mittel-

meeres und bewohnt von einem Bolfe, welches, wie alle Insulaner, fich nie ju einer bauernden Berfaffung erhob, mar lange Zeit hindurch ber Fangeball übermachtiger Ragionen, bis fie endlich 1769 ein Unbangfel Frankreichs wurde. Wichtig wegen ihres Schiffsbauholzes und ihrer Safen, war fie ben Frangofen in jeber anderen Begiebung mehr fostbar als eintrag-Die Revoluzion hatte ihr mohlthatig werben lith. fonnen, weil fie feit diefer Zeit nicht mehr als Eroberung behandelt murbe; aber ber Partheigeift verhinderte auch in ihrem Schoof die Einführung befferer Staatsverhaltniffe. - Un ber Spige ber Opposizionsparthei ftand Daoli, ein Mann von eben fo tubnem Duthe, als uneblem Eigennut. Er war es, welcher bie Englander berbeirief. Schon ben 17. Februar eroberten fie, unter Begunftigung ber Eingebornen, das Fort Fornal. Einige Tage barauf jogen fie in die von den Frangofen geraumte feste Stadt Fiorengo triumphirend ein. Bon bier aus belagerten fie Baftia ju ganbe und ju Baffer. Tapfer vertheibigte fich die 2400 Mann ftarte Befagung; allein fie mußte fich (ben 21. Man) ergeben; und die Englander richteten nun ihren Ungriffsplan nach bem füdlichen Theil von Corfifa, gegen Calvi.

Die in dem hafen von Brest ausgerüstete Flotte war seegelsertig. 25 Linienschiffe und 30 Fregatten start, lief sie aus. Gegenadmiral Villaret Jos peuse kommandirte sie. Um Bord des Admiralschiffs, der Berg genannt, befand sich der Bolksreprasentant Jean Bon St. Andre. Bon allen jemals ausgerusteten Schiffen war bieses das größte;
denn es subrte 12d Kanonen. Durch einen Schwur verband sich die Mannschäft, sich lieber in den Wellen des Ozeans zu begraben, als sich den Meertyrannen (den Englandern) zu ergeben. Vermöge eines Konventsdefrets war festgesett: » daß jeder Schiffstapitan, der sich mit seinem Schiffe einem Feind ergabe, welcher nicht zweisach so start ware als er, als Naterlandesverräther sollte bestraft werden. «

Die nachfte Bestimmung Diefer ungeheuren Rlotte war, bem Wittschen Aushungerungsprojeft In Umerifa waren feit einem Jahre au webren. große Borrathe aller Urt fur Die Frangofen aufge. bauft (worden. Eine Flotte von 117 Rauffartheie fchiffen flach in Die See, um fie zu überbringen. Bon einer schwachen Rriegeseskabre beschügt, mar fie bie unfehlbare Beute ber Englander, wenn fie nicht von Franfreich aus unterflütt wurde. Ihr alfo wollte bie Brefter Rriegesflotte, was auch immer ihre eige ne Schickfale fenn mochten, ben Weg nach Frankreich bahnen, wo ihre gluckliche Untunft ben allerwefentlichsten Ginflug auf die Erhaltung ber Repub. lit und die nachbruckliche Fortfegung bes Rrieges baben mußte.

Den 28. May kam bie franzosische Flotte im Angesicht ber englischen. Diese bestand aus 27 Linieuschiffen und 9 Fregatten. Kommandirt wurde sie von dem einsichtsvollsten Admiral, den unsere Zeiten

aufzuweisen baben; es mar eben ber Lord Some, welcher, im amerikanischen Rriege, bem mit ber Gees macht zweier Ragionen umgebenen Gibraltar, ohne alle Schlacht und blos burch überlegene Runft im Seegeln, eine Sulfe von 70 Proviantschiffen guführ te, und hierauf friumphirend juruckfuhr. tend waren die Gefechte, welche an biefem und bem folgenden Tage zwischen beiden Flotten vorfielen. Im Abend bes 29. Man gewann bie englische Klotte ben Bortheil bes Winbes; und fcon ben 1. Jun. war fie, auf ber Sobe von Dueffant, vortheilhaft genug postirt, um die frangofische ju einem Ereffen in Billaret Joneuse wollte ber Rabe ju gwingen. bies Treffen vermeiben. Um ben Angriff ber Englander abzuwehren, hielt er feine Linie fo eng als Aber Lord howe gab bas Signal jum Angriffe; und fogleich feegelte bie englische Flotte auf ben Mittelpunft ber frangofischen los, um ihre Linie gu burchbrechen. Der Abmiral felbft fubr auf ber Ronigin Charlotte, an beren Bord er fich befand, fo nah an bem hintertheil bes Berges vorbei, bag er feine ungeheure Wolbung einstieg und ibn bem Unterfinten nabe brachte. Berloren war burch burch biefe fubne Bewegung ber Bortheil bes Binbes für die Englander; aber die Unordnung, in welder fich die getrennten Geschwader der Frangofen befanden, und bie Doglichkeit, fie jest auf ben Flugeln augugreifen, überwogen bei weitem biefen Berluft. Ein fürchterlicher Rampf abob fich nun. Rein ein-

giges ber frangofischen Schiffe firich bie Blagge. 3mar wich bas Abmiralsschiff, nachbem es fich über eine Stunde gehalten batte; war folgten bemfelben bie meiften Schiffe bes Borbertreffens, welche noch folgen fonnten; aber gebn andere blieben guruck, ben Rampf zu beendigen. Ueberall beschädigt rentmaftet und dem Untergeben nab, versuchten, fle ibre letten Rrafte. Bergeblich. Sechs fielen in die Sande ber Feinde. Die Ungahl ber auf ihnen befindlichen Tobten belief sich auf 960; die der Verwundeten auf 700. 4000 wurden ju Gefangenen gemacht. Ohne Mafte und Taue, waren brei andere barauf bebacht ibre Rreibeit zu retten; und fo groß war bie Entfraftung bes Feindes, bag er fich biefem Berfuch nicht zu widerfegen magte. Dur des Rachers mollte er fich noch bemächtigen. Bier Stunden lang batte er fich gegen den Seind vertheibigt, und mab. rend biefer Zeit mehr als einmal Bord an Bord gefochten. Bertrummert waren feine Maften; tobt ober verwundet seine Mannschaft. Go murbe er gur Uebergabe aufgeforbert. Aber auch in bem Augenblick bes Unterfintens feines Schwures eingebent, feuerte er von allen feinen Gebecken noch einmal auf bie Meertprannen, und die dreifarbige Alagge biffend und Es lebe die Republif! rufend, verfant er in ben Abarund.

So wurde Lord Some, nachdem er einen neuen großen Beweis von seiner Seetaftif gegeben hatte, jur Ruckfehr in Die Safen Brittaniens gezwungen. Unterlegen hatten die Franzosen in diesem surchtbaren Rampse; aber erreicht hatten sie gleichwohl ihren Zweck. Denn kaum hatte sich Billaret Jopen se in den Hasen von Brest, und Howe nach England zurückgezogen, als die Kauffahrteislotte von Umerika wohlbehalten einlief. Außer Vorrathen aller Art erzhielt die Republik auf diesem Wege neue Kriegelschiffe und eine so große Wenge Watrosen, daß ihr Verlusk doppelt und dreisach ersest wurde.

Die framdfischen Rolonien waren in diesem Zeitranm ganglich vom Mutterlande verlaffen. Partheien wutheten auf benfelben eben fo gerftorend fort, als in Kranfreich felbft. Ronaliften und Ariftofraten fampf. ten gegen jene Narbigen an, welche mit bem ihnen von dem Konvent verliebenen Burgerrecht Genuffe verbinden wollten, in beren ausschließendem Befit bisber nur die beguterten Roloniften waren. Much bier führte alfo bie Freiheit jum Bunfch nach Gleichheit. Unterfingt wurden die farbigen Menschen von den Konventstommiffaren, welche, um die Rolonien fur das Mutterland ju retten, jur Begunftigung ber Majoritat genothigt waren, was auch baraus entsteben mochte. Der Kampf wurde noch allgemeiner und blutiger, als bie Politif auch den Regern Die Freiheit gab. Befanntlich verhalt fich die Babl ber Schwarzen auf ben Mntillen, wie gwanzig, jum Theil wie breißig gu eins. Bon ben reichen Eigenthumern war keine nachbruckliche Bertheibigung ju erwarten, felbft wenn fie ber Republit aus Grundfas ergebest waren. Die Er-

fahming

fahrung aller Zeiten swang ben Konnent, auf ihr Daseyn keine Rucksicht zu nehmen. Raum war das Dekret, welches allen gekauften Regern die Freiheift gab, bekannt geworden, als sie sich von allen Seiten empörten. Zu tausenden vereinigten sie sich mit den wenigen französischen Truppen und Republikanische, gesinnten, die sich auf St. Domingo und anderwärts befanden, um gegen die Englander und Spanier zu Felde zu ziehen.

Sleich mit dem Anfang des Jahres (1794) belagerten die Spanier das Fort Dauphin auf Sch Domingo; und schon den 24. Februar ging es auf Rapitulazion an sie über, indem sich die aus 1000. Mann bestehende Besahung zu "Kriegsgefangenen ergab.

Unter der Anführung des Generals Grey geoberten die Engländen das Fort Royal auf Martinique mit Sturm. Bald darauf ergab sich das
Fort Bourdop auf eben dieser Insel, mit Rapitulne zion. Die Besatzung, welche aus 400 Mann regulieter Truppen und 600 Mulatten bestand, wurde, mit
ihrem Seneral Rochambeau, zu Kriegesgefangenen
gemacht und nach Frankreich zurückgeschickt, um das
selbst ausgewechselt zu werden. Diese Unglücklichen
wurden gleich nach ihrer Ankunst in Brest durch
Prieur: de la Marne eingeferkert. Ihr einziges
Verbrechen war unstreitig, nicht Tapferkeit genug bes wiesen zu haben. Dem König von England hatten
sto Ticht buldigen applien, und als Republikaner hatten sie nicht nachbrucklich genug widerstanden. Als politische Zwitter von der Republik verstoffen, fanden sie das Mitleid der Gemäßigten, welche das Gerücht verbreiteten, sie wurden bestraft, weil sie nicht, Rosbespierre's Wunschen gemäß, dem Könige von Engsland gehuldigt hatten. Uebrigens erbeuteten die Engsländer in dem Hasen von Martinique 125 Raufsfahrteischisse, und die ganze Insel wurde dahin gesbracht, daß sie sich ihnen unterwarf.

Bald darauf (4. April) wurde auch die Infel St. Lucie von eben diesem General angegriffen. Sie ergab fich auf Rapitulazion. Die Besatzung unter General Nicard wurde kriegestgefangen.

Roch in bemfelben Monat (21. April) eroberte Gren auch Suadalupe, Marie galante, Defirade und Saintes.

Erstiegen waren also alle Vormauern. Ein besteutendes Geschwader von Flidustiers ware unstreitig hinreichend gewesen, sie zu retten; aber die franzostssche Regierung dieser Zeiten, dem Nazionalcharakter gemäß, nur auf große Streiche bedacht, vernachläfsigte diese natürliche Maaßregel um so eber, weil sie vorausseste, daß, wenn es auch den Englandern gedänge, die französischen Kolonien, eine nach der andern, in Westindien zu erobern, sie dennoch nicht im Stande senn wurden, sie zu behaupten, nach dem der Freiheitsschwindel einmal die Abpse ergriffen batte.

Die Englander verloren feine Beit, St. Do.

mingo, die größte aller Bestsungen Frankreichs in Beftinbien, anzugreifen; eine Infel, welche, fo groß als England, ben allerfruchtbarften Boden für jebe Urt der Erzeugniffe hat, und obgleich den Frangofen bamals nur jur Salfte geborig, in jedem Betracht ihre reichste Rolonie mar. Mit 4 Linienschiffen, 3 Fregatten und 3 Rorvetten, unter Commodore Forft, und mit 1455 Mann regulirter Truppen, unter General White, ber ichon am Schluffe best vorigen Jahres ben gangen frangofischen Untheil ber' Infel. durch eine Proflamazion zur Uebergabe aufgefordert hatte, wurde der Angriff auf die Stadt Port au Vrince gemacht. Unter dem Schute des Feuers ber Schiffe landete bie Mannschaft. Mit Sturm murden die frangofischen Verschanzungen erobert. Mit ben beiden Konventskommiffaren fluchteten fich die aufe richtigen Bertheibiger ber Infel. Die Englander nahmen Befig bon berfelben und von allen ben Borrathen an Bucker; Raffee, welche fie fanden; eine binlangliche Belohnung ihrer Tapferfeit.

Mangel an Einigkeit von Selten der Franzosen erleichterte ihnen diese Eroberungen. Zu ihrer Berktreibung gab: es kein wirksameres Mittel, als die Bernichtung aller reichen Kolonisten, selbst wenneste für das Mutterland noch einen Rest von Unhänglich, keit hatten, und die Beränderungen, die daris seit Jahren vorgkfallen waren, nicht ganz misbilligten. Santonar und Polverel ergriffen es mit einer Grausamkeit, welche sie den Colkot d'herbois

und Carrier gleichstellte. Jebes Janms wurden die Meger entledigt. Habsucht und Rache dienten dem Patriotismus. Die Wirfungen mußten schrecklich werden, und ein allgemeiner Umsturz, durch ein einziges Wort bewirft, auch in diesen, der Tyrannel seit Jahrhunderten geweihten Gesilden die Grundslage zu einer anderen Ordnung der Dinge, vielleicht zu einer neuen politischen Welt werden.

Guabeloupe blieb den Englandern nicht lange. Gine frangofische Division, welche am 3. Jun. mit ungefahr 1500 Mann Landungstruppen auf biefer Infel angekommen war, eroberte bie fogenannte Baffe Terre berfelben. Dit Berlaffung ibrer Da. , gazine und achtzig Etansportschiffe zogen fich bie Englander eiligst juruck. Es fam ben 27ten Jun. ein englisches Geschwaber von 6 Linienschiffen und mehreren Fregatten vor Guabelupe an, um bie Stabt Pont a Pitre ju beschießen; aber ein Ausfall, welchen die Frangofen mathten, trieb die Englander mit einem bedeutenden Berluft von Cobten und Bermunbeten guruch. 3mar erneuerten fie ben 29. Jun. bas Gefecht; zwar brangen fie unaufhaltbar in Die Stadt eine aber bas Fort vermochten fie nicht zu erobern. undbies nothigte fie balb barauf gu einem neuen Ruckjug, wobel fie mehr als 860 Mann verloren und 250 mi ihnen fich befangen geben mußten. Gin Angriff. ben fie auf das Fort de l'Epee machten, war nicht minder vergeblich, fo bag'fie fich ben g. Jul. wieber einfchifften und mit allen ihren Gefchmabern verschmanden.

Das Erstunnen über die großen Erfolge während dieser Periode (vom 2. Jun. 1793 bis dis 27. Jul. 1794) wird durch eine genauere Bekanntschaft mit den großen Mitteln vermindert, welche der Wohlschrisdusschuß gebrauchte, um sie hervorzubringen. Bon diesen muß noch besonders die Rede senn.

Be zweifelhafter bas Schickfal ber jungen Res publik im Anfange des Jahres 1793 war, defto mehr waren die Inhaber ber Affignate barauf bedacht, ibre Papiere gegen Metall umgufegen; benn ber Werth oder Unwerth diefer Papiere hing lediglich von ber Dauer oder Richtbauer ber Republik ab; und da die bamalige lage ber Dinge auf eine baldige Umwals jung jum Bortheil des Ronigthums fchließen ließ, fo gitterten die Reichsten am meiften fur ihr Bermogen. Der Auffauf bes baaren Gelbes gab ben Uffignaten ben erften Stoffe In'furger Zeit fanten fie von ihrem Rominalwerthe fo tief berab, daß die Regierung, welche gerade jest bie unermeglichsten Ausgaben gu bestreiten hatte, und dazu fein anderes Mittel vorfand als bie Affignaten, fur den Erfolg ihrer Unternehmungen beforgt zu werden bie größte Urfache bat-Den finfenden Rrebit ber Uffignate ju beben, wurde in jener permanenten Sigung, welche Dumburieg's Uebergang ju ben Defterreicheris veranlagte, auf Cambon's Untrag verordnet: "bag aller Rauf und Berkauf bes baaren Geldes bei fechsiähriger Rets tenftrafe für den Raufer sowohl als fur den Bertaus fer perboten fenn, und alle Ausgaben ber Republit von nun an in Affignaten mit erzwungenem Mungfours bezahlt werden follten. «

Diefe fürchterliche Strafe murbe feit bem zten Jun., welcher ben Sieg bes Berges entschieb, in Todesftrafe vermandelt. Die revoluzionare Regie rung, welche bald barauf ihren Unfang nahm, gelangte burch biefes Gefet in ben Befit ber größten Mittel, welche jemals einer Regierung ju Gebote geftanden haben; und mit bem größten Recht fagte Barrere: "Die Affignatenfabrit fen reicher, als alle Goldminen, welche der Kleiß ber Spanier in ben Bebirgen von Gabamerifa aufgewühlt hatte. . Richt genug, daß ber Wohlfahrtsausschuß bie Affignate burch ben Schrecken im vollen Rours erhielt, vermehrte er auch die Maffe berfelben ins Ungeheure. Bier eigene große Manufakturen, in welchen nur Uffignatenpapier verfertigt wurde, waren in einer ununterbrochenen Thatigfeit. Bis jum 1. August 1793' waren von der fonftituirenden Versammlung, der Legislatur und bem Nazional . Konvent jufammen 5,100,040,840 Livres Affignate freirt worben. von waren in diefer Epoche, wo man anfing, die mit bem foniglichen Bildnif bezeichneten Affignate aus bem Umlauf zu fegen, noch 3,217,222,053 Livres im Umlauf; und biefe ungeheure Maffe, welche burch fich felbst eine Stockung bervorbringen konnte, murbe noch täglich vermehrt.

So lange die Nazionalguter ihnen gum Unters pfand bienten, war ihr Werth nicht zu beftreiten; und erst als man anfing, die Masse über ben Werth von 15 Milliarden Livres dieser Nazionalguter zu vermehren, wurde ihr Verfall nothwendig.

Außer dieser unerschöpflichen Quelle sprubelten noch mehrere andere für die französische Regierung dieser Zeiten. Dahin gehörten:

- 1) Die Guillotinaben. Hiervon ist oben hinlanglich die Rede gewesen. Wir bemerken hier nur noch, daß die Versetzung des Eigenthums, worsauf es bei den Guillotinaden ankam, in einer neuen Ordnung der Dinge unumgänglich nöthig war, vorsausgesetzt, daß diese neue Ordnung durchaus Statt sinden sollte. Wurden reiche Privatpersonen nicht guillotinirt, so wurden sie, wie man es nannte, wes nigstens gerupft.
- 2) Die gezwungenen Anleihen. Ihre Abssicht war, einen Theil der ungeheuren Affignatenmasse, welche den Preis aller Lebensmittel nothwendig sehr erhöhen mußte, außer Umlauf zu segen. Als sie dies ser Absicht nicht entsprachen, tam der Wohlfahrtsaussthuß durch das Gesetz des Maximums zu hulfe.
- 3) Die revoluzionaren Taxen. Eingeführt wurden sie, um die Kosten der Rleidung, Bewass, nung und des Soldes der in Masse aufgestandesten Bürger, und den Unterhalt oder die Entschädigung, die den Eltern, Sattinnen oder Kindern derselben erstheilt werden mußten, bezahlen zu können. Der Missbrauch, welchen sich die Konventskommissare bei der Eintreibung dieser Taxen zu Schulden kommen ließen,

verwandelte diese Maagregel des Wohlfahrtsausschusfes in eine Maagregel des bochften Despotismus. Um meiften murbe in ben großen Sandelsftabten ge-Man nahm den Reichen an gemungtem und rafet. ungemungtem Gold und Gilber hinmeg, was man wollte; man zwang fie, ihre Gefovorrathe gegen Uffignate umzuseten; man beschuldigte fie bes Egpis mus, wenn fie ihren Plunberern nicht mit ben großten Aufopferungen entgegen kamen; man nannte es bruderliche Mahnung, wenn man fich mit Millionen ober hunderttausenden abfinden ließ, ohne fich an ben Ropf ihrer Befiger ju vergreifen Lallien ließ fich ju Borbeaux bie Gilbergeschirre ber reichsten Raufleute ausliefern, verwandelte fie in fein Eigenthum und prunfte bamit auf feiner Tafel, fogar ben ebemaligen Befigern gegenüber. Diefe protonfulari. schen Qualereien brachten

4) die freiwilligen Geschenke in Sang, welche, wie man leicht benken kann, in den meisten Fällen fehr unfreiwillig waren.

Sowohl die revoluzionaren Taren als die freiswilligen Geschenke brachten dem Nazionalschatz, nach Abzug der mit der Eintreibung verbundenen Rosten, nicht mehr als 20,116,330 11 S. 4. D.

Das Rirchenfilber, in Munge verwandelt, gab eine Ausbeute von 40 Millionen.

Die Kontribuzionen in ben eroberten ganbern waren nicht minder einträglich. Diejenis gen, welche nach der Eroberung Belgiens im Jul.

1794 eingeteieben wurden, beliefen fich auf 13,359,404 Livres in klingender Munge. Noch weit beträchtlicher waren unftreitig die fogenannten Requisizionen ober Lieferungen in Ratur.

Bedenkt man nun, daß, bei allen diesen Gewaltthas tigkeiten, wenigstens & Millarden Uffignaten im Umlauf maren, welche mit dem baaren Gelde al pari standen; so muß man gestehen, daß Frankreich, vermöge feiner Boltsmenge und des Nachdrucks, welchen die Schreckensregierung allen Operazionen gab, dem ganzen Europa gewachsen sehn mußte. Große Iwecke, große Mittel; aber nicht die volle Kraft, die letzteren zu gebrauchen, weil es nur auf Rosten der Wenschlichkeit geschehen konnte: dies ist der Charakter der revoluzionaren Regierung.

So wie die Leidenschaften zu allen Zeiten Erfindungen herbeigeführt haben, so ist dies auch in, dieser der Fall gewesen. Wir zeichnen hier nur diesenigen auf, welche, obgleich bis jetzt noch Geheimnisse für alle Nichtfranzosen, im Verlauf der Zeit Gemeins güter der ganzen Menschheit werden mussen.

Die erste ist die Verbesserung des Luftsballs. Von den Brüdern Montgolfier, Papiers machern zu Annonay in Frankreich, erfunden, und von den beiden parisischen Scheidekunstlern Charles und Robert verbessert, war diese Maschine bis zum Jahr 1794 mehr ein Spiel des Wises von der einen und ein Gegenstand leerer Reugierde von der andern Seite geblieben, als man endlich auf den Gedanken

gerieth, ihr eine bestimmte Unwendung ju geben. Wir haben oben gesehen, baf dies querft in ber Schlacht von Fleurus vor ben Augen bes gangen Europa geschab. Lange vorher waren die Zubereis tungen dazu gemacht worden. Go wichtig und unerläglich nothwendig das Refognosciren bei beworftes benden Schlachten ift, fo mangelhaft find in der Regel die Erfolge beffelben für den Ausgang ber Schlacht felbft. Wenn es möglich mar, von einer, Rugeln unerreichbaren Sobe berab, nicht nur bie Starte ober Schwäche bes feinblichen Beeres vor bem Ungriff, fondern auch, im Getummel ber Schlacht felbft, feine Bemegungen, die Ordnung ober Unordnung in feinen einzelnen Theilen, Die Angabl, Beschaffenheit und Richtung feiner Ranonen und außerbem noch bas gange Terrain ju überschauen, auf welchem es fich befindet; fo mußte Diefe Art ju refognosziren ben entschiedensten Borgug vor allen Nachrichten erhalten, welche fich ber fommandirepbe Felbherr entweber burch feinen eigenen Scharfblick, ober burch die Aus. fagen ber Ausreiffer, Spione und hufaren verfchafft. Ein folches Refognosziren suchte man burch bie Berbefferung bes Luftballs moglich ju machen. Gelehrte mandten ihre gange Ruffe Dahin an, Berbefferung ju Stande ju bringen; und fo wurde bas Mittel erfunden, jene leichte Flugigfeit, welche bie Balle behnt, mit geringen Roften und burch Da terien, welche fich überall antreffen laffen, in binlanglicher Menge zu erzeugen. Die Bolle felbft mur-

ben ans einem Stoff jufammengefest, welcher bie Bebingungen ber Leichtigkeit und Starte vereis nigte. Sobatt bie Maschine in ihrem Meußeren und Inneren eine großere Bollfommenbeit erhalten hatte, wurden, auf Befehl bes Wohlfahrtsausschuffes, Rompagnien von Meroftieren errichtet, fur ben Dienft biefes neuen Rriegeswertzeuges neue Mande pres erbacht, und junge Burger, die man aus den Junglingen ber Marsichule mablte, barin unterrich-So gefchah es, bag in ber Schlacht bei Bleutet. rus und in vielen folgenden Schlachten ber Sieg auf eine gang neue, bisber taum geabnete Beife erfochten wurde. Die Frangofen felbst nannten ben Lufts ball eine Berftarfung von 50,000 Mann; und follte in biefer Benennung auch eine fleine Uebertreibung enthalten fenn; fo find gleichwohl biejenigen in einem beindb unverzeiblichen Jrrthum, welche bie Berbeffes rung des Luftballs jum Bortheil friegerischer Unternehmungen faum eines Lächelns wurdig halten, und einer milben Capferfeit ben Borgug vor ber Rrieges. funft geben.

Eine eben so merkwürdige Erfindung ist die der Fernschreibmaschine oder des Telegraphen. Der Urheber derselben ist Chappes; ein Mann, welcher mit dem Ersinder der Buchdruckerfunst in Eine Reihe gestellt zu werden verdient. Unbestreitbar sind die Wirkungen der Fernschreibmaschine; aber undekannt ist der Mechanismus derselben. Wie die Buchdruckerkunst der Vervielfältigung des Gedankens,

fo' bient bie Fernschreibefunft (Telegraphie) ber Beflügelung beffelben. Bu allen Zeiten haben Regierungen und Befehlshaber von Armeen und Rlotten bas Beburfniß gefühlt, in ber möglich furgeften Beit Befehle ober Rachrichten an einen entfernten Ort gu versenden ober von baber ju erhalten; benn auch in ber Beifterweit fteht bie Rraft im umgefehrten Berbaltniß mit ber Beit, fo daß die Abfurgung ber let. teren die Wirfung der erfteren vermehrt. Man hat alfo immer auf Mittel gedacht, biefem Bedurfnif absuhelfen. In neueren Zeiten verfiel man auf Signale in großen Entfernungen. Diese Signale maren balb für bas Ohr, balb für bas Auge berechnet; für bas erftere burch Ranonenschuffe, fur bas lettere burch auffteigende Raketen, ober flatternde Rlaggen. abredung mußte dabei ju Sulfe fommen; und bennoch wurde ber 3weck ber Signale nicht immer erreicht, weil fie leicht, balb gang balb gum Theil, überhort ober überfeben werben fonnten. Dagu fam noch, daß diese Signale nur für Heine Entfernungen hinreichten, und, wenn fie fur bas Ohr vorhanden maren, febr viel Beit und Beld fofteten. Maen dies fen Mangeln fuchte Chappes burch feinen Tele. graphen abzuhelfen; ben meiften bat er wirflich abgeholfen.

Der Telegraph fieht auf einem Observatorium, von welchem aus es möglich ift, vermöge eines Fernrohres, die Bewegungen eben derfelben Maschine auf einer zweiten Erhöhung genau zu beobachten. Bon

biefer aus werben, bie Bewegungen ber britten unb fo fort bis jum fetten Dunkt der Linie beobachtet. in welcher die Telegraphen spielen. Aus der Mitte bes Observatoriums fleigt eine eiferne Stange fents recht empor; an welcher, in einer Sobe von 12 Ruff ein eiferner Queerflügel befestigt ift, ber fich in ber Mitte um eine Achse dreht: 9 guß lang und 9-10 Boll breit, bat biefer Flügel auf beiben Geiten eben to breite, aber nur balb fo lange Seitenflugel. Queerflugel wird mit feinen Seitenflugeln in beliebis ge Stellungen gebracht; fo bag jener mit ber fenf. rechten Stange und biefe mit bem Queerflugel beliebige Binfel bilben. Um indeg jeber Betwirrung guvorzu. kommen, wird fein Winkel gebraucht, der nicht von jebem andern um 45 Grab unterschieden ware. Auf biefe Beife tann jeber Seitenflügel in 8 verfchiebene Richtungen gebracht werben, namlich fo, bag fie mit bem Saudtflagel entweber feinen Binfel, ober einen von 45, 90, 135, 180, 225, 270 und 315 Graben machen. Der Sauptflugel felbft fann mit ber fentrechten Stange, an welcher er fich bewegt, nur bier? erlei Bintel bilden; aber fombinirt mit jenen 8 verichiedenen Stellungen ber Mebenflügel, geben biefe Minkel 256 von einander wesentlich verschiedene Urten von Stellungen. Diefe Stellungen nun geben ein vollftandiges Alphabeth, woburch fich jede Rach. richt mittheilen lagt, und welches die großte innere Aebnlichkeit mit bem Alphabeth ber Schriftsprache haben muß. Bie fie herborgebracht werben, ift bis

jest noch ein Geheimniß ber frangofiften Regierung. -Ihren inneren Berth tennen felbft Diejenigen nicht, welche bei der Maschine angestellt sind, wofern sie nicht mit Genehmigung ber Regierung in bas Gebeimnif eingeweibet wurden. Unter bem Observatorium ift ein Zimmer, welches, anftatt ber Banbe, von allen Seiten Glasfenfter bat. Bon bier aus wird die Maschine, wahrscheinlich durch eine Art von Rlavier, in Bewegung gefest. Eine Schilbmache beobachtet unabläßig bie Bewegungen bes nachften Les legraphen, und diefe Beobachtungen werden auf ber Stelle non neuem ausgebrückt, bis fie ben außerften Bunft ber Telegraphenlinie erreichen. Auf Diesem' Wege fann in bem Zeitraum von 30 Minuten eine Rachricht von Paris nach Umfterbam gebracht werben, wenn beibe Sauptstädte burch Telegraphen torrespondiren. Mur ein einziges hindernig ift beim Gebrauch biefer Maschine nicht zu überwinden; dies ift ein bichter Rebel, wie er in den nordlichen Begenden in allen Jahreszeiten, den Commer allein ausgenommen, und in den sublichen febr baufig im Minter einfällt. In Diesem Falle, wo auch alle übrigen Signale megfallen muffen, ift man genothigt, ju ben gewohnlichen Mitteln, b. i. ju Gilboten, feine Zuflucht ju nehmen. Uebrigens ift felbft ber nachtliche Gebrauch dieser Maschine nicht unmöglich, weil bas Tageslicht auch bier burch Lampen oder Fackeln erfest werden fann.

\ Solche Erfindungen verdienen um so mehr einen

Plat in ber Geschichte, weil sie bas einzige Bleibenbe zu seyn pflegen, was ber menschliche Geist im Rampse widerstrebender Leidenschaften ausprägt, und weil sie in der Regel nur diesem Kampse ihre Entstehung verdanken.

Werfen wir jest einen rubigen Blick auf alle bisher bargeftellten Begebenheiten.

Menthalben, wo eine größere ober fleinere Gefellschaft von Menschen obne Berfassung und Gefete febt, findet man greiheit und Gleichheit. dauert nicht langer, als bis die Gefellschaft burch die Menge ihrer Beftandtheile genothigt wird, fich ju ordnen, b. b. Berfaffung und Gefete, wie rob fie immer fenn mogen, angunehmen; aber fie lebt als Wunsch in der Bruft aller Derjenigen fort, welche, bei der Anordnung der Bestandtheile, auf eine untere Stufe ju fteben getommen finb. Dies ift ber Grunde warum Kreiheit und Gleichheit als Ibee immer wies ber jum Borfchein tritt, fo oft von einer neuen Inordnung ber Dinge die Rebe ift. Mehr großmuthig als einfichtsvoll, haben einzelne Philosophen der neue eren Beit, aus biefer Ericheinung auf eine bestimmte Unlage Des menfchlichen Geschlechts guruckschließend, behaupten wollen: Alle Berfaffungen mußten fich jus lett in Breibeits . und Gleichheitsspftemet auflofen. Aber der Bunsch nach Freiheit und Gleichheit- ift nicht eine besondere Unlage des Menschen, sondern nur bas Resultat feiner übrigen Unlagen, und wird, als folches, von der Ratur nur verbraucht, um bobete Zwecke zu erreichen, die, wenn überall ein Plan im menschlichen Leben ist, sich nothwendig in eine gränzenlose Entwickelung des menschlichen Geschlechts auflösen mussen. Weit entfernt also, daß der Wunsch nach Freiheit und Gleichheit zur Bereinfachung der Staaten, Verfassungen und Gesetzgebungen hinwirken sollte, kann er nur dazu beitragen, daß iste noch zus sammengeseiter werden, weil die Natur ihren Zweck nur auf diesem Wege erreichen kann.

Auch in Frankreich trat diefer Bunsch jum Bor. schein, fobalb die monarchische Berfassung aufgebo. ben war, und irgend eine andere an ibre Stelle tres ten mußte. Bertennung feiner Bestimmung mar es, was, nach bem Tobe Endwigs bes Sechzehnten, ben Rationalfonvent in zwei Partbeien theilte, welche nothwendig die Geffalt zweier Safzionen annehmen mußten, ba weber bie eine, noch bie anbere biefen Bunfch nach feinem mabren Wenth ju wurdigen Die schrecklichen Folgen abnend, wels petstand. che mit ber Befriedigung beffelben nothwendig verbunden maren, widersesten fich ihr die Birondiffen; blindlings die Ideen ber Grofmuth und Gerechtig. feit ehrend und unbefummert um Rulgen, welche fich mehr ahnen als beweisen ließen, redete ibr bie Berge parthei das Wort. Sast man mehr ben Charafter beiber Partheien, als ben ber einzelnen Mitalieber berfelben ins Auge, so muß man, um gegen beibe gerecht ju fenn, eingesteben, bag auf Geiten ber Gis rondiften die meifte Einsicht, und auf Seiten ber

Berg=

Bergparthei die meiste Energie war. Allerdings verdienten die ersteren in dem Kampf, welchen sie mit ihren Gegnern zu tämpfen hatten, den Sieg das von zu tragen, weil, wo es auf Organisazion anstommt, der Einsicht immer der Borrang selbst vor der Tugend gebährt; aber sie unterlagen, weil ihre Einssicht nicht entwickelt genug war, weil sie durch Leisdenschaften ersehen wollten, was ihnen daran absging, und weil sie es wagten, sich dem herrschenden Wunsch zu einer Zeit entgegenzustellen, wo sie, troß ihrer besseren Einsicht, und sogar vermöge derselben, als Verräther an dem allgemeinen Wohl erscheinen mußten. Sie sielen, weil sie allzu früh organisiren wollten.

Unftreitig murbe bie fiegende Parthei, nach bem Stury ber Gironbiften, ihren Jerthum febr balb eingefehen haben, mare fie nicht burch befondere Umftande verhindert worden, ihre Blide über die leidis ge Gegenwart binauszuerftrecen. Der leidenschafts liche Rrieg, burch welchen bie foglisirten Machte (England allein Agenommen, welches faufmanni. fche Zwecke verfolgte) die Wiederherstellung der alten Ordnung ber Dinge erzwingen wollten, gab bem Freiheits , und Gleichheitsspftem ber Bergparthei eis nen Nachdruck, ben es als bloke Konzepzion eines Schwarmerischen Gemuthes nie murbe erhalten baben. Bon allen Seiten bedrobt, fonnte Kranfreich nur burch ungebeure Unstrengungen gerettet werben. Wie unnaturlich auch der Patriotismus in einem großen

Reiche als allgemeine Triebfeber fenn mag; ba alle übrigen gerbrochen waren, fo mußte man ihn dagu erbeben, und ibn jedem einzelnen Burger aufbrin. gen, weil fein anberes Mittel übrig gelaffen war. Go entftand bas Schreckensfoftem, wobei man ge nothigt war, die Bereitwilligfeit der armeren Bolts. flaffen als Mufter aufzustellen, und Dhnehoferei als Dugend auszuprägen. Blutftrome gehorten gewiß nicht in-ben Plan einer Regierung, beren vorzüglichfte Dits glieber fich in fruheren Beiten mit bem lebhafteften Eifer gegen bie Tobesftrafe erflart hatten; aber biefe Blutftrome waren unvermeiblich von dem Augenblick an, wo Frankreichs fritische Lage bie Engend an Die Lagefordnung brachte; benn ber größte Theil ber Menfchen ift nur bann in großen Aufopferungen bereit; wenn bie Gefahr noch größerer in ber Rabe brobt. Rein Bunber, daß alle bedeutenden Eigenthumer Segenstande ber Berfolgung murben! ches Schicffal mußte Diejenigen treffen, welche ibr ebemaliger Stand bem Berbacht ber Ungufriebenheit mit den Maagregeln der Regieruf ausfette. füllt murben die Kerfer. Sollten die Schuldigen ibr Leben retten, fo mar Landesverweisung bas einzige Mittel; aber eine traurige Erfahrung hatte gezeigt, wie gefährlich ganbesverwiesene werben tonnen. Kranfreich nicht noch größeren Gefahren auszusegen, als momit es bereits umgeben war, mußte alfo bie Regierung granfam werben. Sie murbe es gewefen fenn, wenn fie nur ihr Freiheite, und Gleichheite,

sipftem hatte burchseigen wollen; sie ward os boppelt, weil duffere Umstände diefes Spftem får den nachften Augenblick eine rettende Kraft verlieben.

Sowohl die Menge bet Schlachtspfer, als bie große Angahl ber unfchulbig Singerichteten, machte, durch das Milleid, querft aufmertsam auf bie Abgefchmaeltheit bes Freiheits, und Gleichheiteshiftems, fo wie es durch den Wohlfahrtsausschus von dem Ronbent ausgeübt murbe. Ohne genauer ju unterfuchen, wie viel von biefem Systeme ber Regierung durch aufere Umffande aufgebrungen war, fingen Debrere an, es für das bloke Werk des Ehraeizes und der hetrschlucht zu balten. Gelbit Mitalieber ber Beng parthei wurden von biefem Babn ergeiffen; und fo flogte : Abfeben vor einer Regierung ; welche ihre Zwecke nur durch Blutstrome erreichen tonnte. fich felbft in den außerordentlichften Mangregeln gefiele, ben Wunsch ein, bas Problem einer revoluzio naren Regierung menfchlicher ju lofen.

Die Ultrarevoluzionare, an beren Spige Sebert ftand, bisbeten sich im vollsten Ernste ein, daß es gar keiner Regierung bedürke; und indem sie die beiden Sage der Berfässungsurkunde: "daß das Sefet der Ausdruck des allgemeinen Willens sen, « und: "daß die Suverdniedt des Boles sich nicht übertragen lasse, " im buchstäblichen Sinne nahmen, verfolgten sie schwarmerisch die Idee einer reinen Ochlokratie. Zwar gestanden sie sich unter einander, das sie nicht begriffen, wie durch Aussehung voer

Mernichtung eines ordnenden Prinzips jemals Ordnung entsiehen könnte; aber sie behaupteten zugleich
(und offendar mit einem Schein von Wahrheit), daß
aus einem nach so chaotischen Gemisch gleichartiger
Theile nicht mehr Greuel hervargehen könnten, als
sie täglich veräben sähen. Unentschlossenheit, die
nothwendige Folge der Verworrenheit in den Begriffen, wurde die Ursache ihres Lodes. Vergeblich hatten sie die Erflärung der Menschentechte in Tranerstor gehüllt; vergeblich hatten sie
alle Anstalten zu einer Gegenrevoluzion getrossen,
welche dem wilden Blutvergießen wehren sollte; sie
starben undemitleidet, verlacht sogar, weil sie den einen Unstinn dunch den andern verdrängen wollten.

Amf, gleiche Weise wurden die Citrarevolusgionare, an deren Spige Danton stand, die Opfer ihrer alfen such steitigen Menschlichkeit. Auch ste sahen in den Manstregeln der Regierung mehr die Willfür als die Nothwendigkeit, und wollten — wenn gleich auf einum minder gesährlichen Wege, als ihre Vorgänger, die Ultrarenoluzionare — das Slutvergießen hemmen; den sie aber weder die Umstände, noch ihre Rräste gehörig berechnet hatten, und eben dadurch genöthigt waren, die Ausführung ihres Plans von einer Zeit zur andern auszuschehen, so unterlagen sie zulest Feinden, denen sie anderer Hinsicht so sehr überlegen waren.

Mur burch fich felbft konnte bas Gleichheits. und Freiheitsfifiem gerftort werben. Dies geschah,

indem seine entschlossensten Vertheidiger nach und nach dahin gebracht wurden, seine Unhaltbarkeit zu durcheschauen. Endlich sah selbst Nobespierre ein, daß sein Werk sich nicht beendigen ließe. Fester in seinen Grundsähen und durchglüht von einem reineren Freisbeitsenthussamus als alle seine Rollegen, hatte er am längsten widerstanden; aber eben deswegen führte auch sein Wankelmuth sogleich eine neue Krisis herbei, die nur mit seinem Sturz konnte vollendet werden. Robespierre siel, und möglich murde — ein neues Staatsgebäude.

Und so hat Frankreich zwei wesentliche Bortheile von der Schreckensperiode gezogen. Erstlich hat est durch dieselbe die Mittel kennen gelernt, seine Integristät mit Erfolg zu vertheidigen; zweitens hat es durch sie die erste klare Aussicht zu einer neuen Ordnung der Dinge erhalten, welche nicht eher Statt sinden konnste, als die, vermöge des Terrorismus, diejenige Passivität der großen Menge hervorgebracht war, welche dem Schöpfergeist freien Spielraum gestattet. Das unhaltbarste aller Systeme gebrauchte die Natur zur Erreichung ihres Zwecks; und damit stand im engsten Zusammenhange, das Robespierre unter den Dolchen der Furcht siel.

## Drudfehler.

| Seite | Zeile  | Fehler.        | Berbefferungen. |
|-------|--------|----------------|-----------------|
| 155   | 9      | und ein        | in ein          |
| .174  | . 17   | Manuel -       | Mazuel -        |
| 302   | 5`     | hinter Barrere | Billaud Ba.     |
|       |        | ausgelaffen    | rennes          |
| 364   | · . IO | Fleures        | Fleurns         |

## Neue Berlagebucher,

welche

bei Johann Friedrich Unger in Berlin gur Leipgiger Oftermesse 1802 herausgekommen find:

Mlarcos, ein Trauerfpiel von Fr. Schlegel. gr. 8. Chaptal's, J. M., Berfuch über die Bervolltommnung der chemiich. Runftgewerbe in Frantreich, a. d. Frangof. überf. und mit einigen Bemertungen, porguglich in Binficht des Buftandes diefer Gewerbe im Preug. Staat verfeben von B. 23. Beermagen. 8. Kifcher, C. U., Gemalde von Madrid. 8. Bedichte von Cophie Mereau, 20 Bochen. Gemalde nach der Natur von E. 2B. Frolich. 8. Girtanner hiftor. Nachrichten und politifche Betrachtungen über die frangofifche Revoluzion, 14r und 15r Band. Martin von Fentose, ein Roman in 3 Theilen. Nicolai, J. D., ofonomifd : juriftifche Grundfage von der Bermaltung des Domainenwefens in den Dreug. Stage ten, 2 Thie. 8. Pring Bimbam, ein Mahreben fur Alt und Jung. 8. Regulus, ein Trauerfpiel in fanf Aften von Collin. 8. Teller, D. 28. 2., Denticheift auf den Beren Staatsmint fter bon Bollner. gr. 8.

Bedefind, D. G., über fein Beilungsverfahren im Rriegs-Lagareth zu Maing. 8.

## Journale.

Sufeland, C. 2B., Journal der practifchen Argneitunde und Bundarzneitunft, t3r und 14r Bo. gre 8. - Bibliothet ber practifchen Beilfunde, fr u. 7r 3b. 8. Journal der Romane, ros Stet. Much unter dem Litel: Mähren. 8. frene, eine Monatsschrift, 1802. Woltmann, R. L., Gefchichte und Politik. 1802. gr. 8.

• , **3** . : ,

-. ' 

;t wrl

• . • . . I 

, •

• .

!:

!



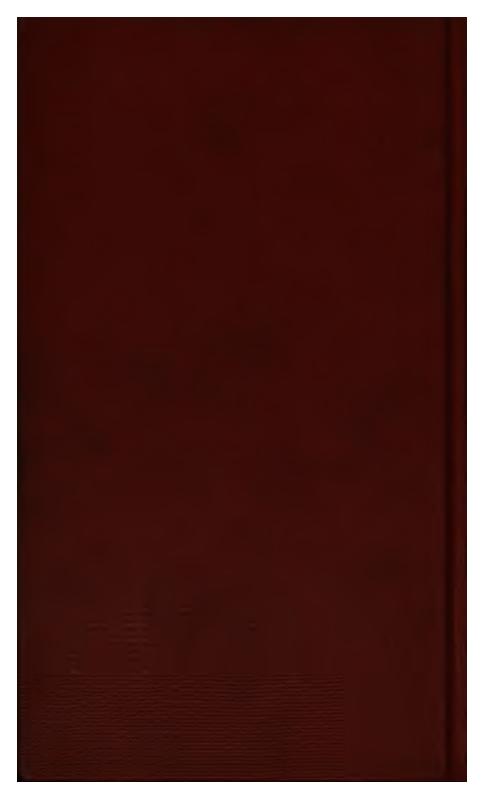